UNIV.OF TORONTO UBRARY.



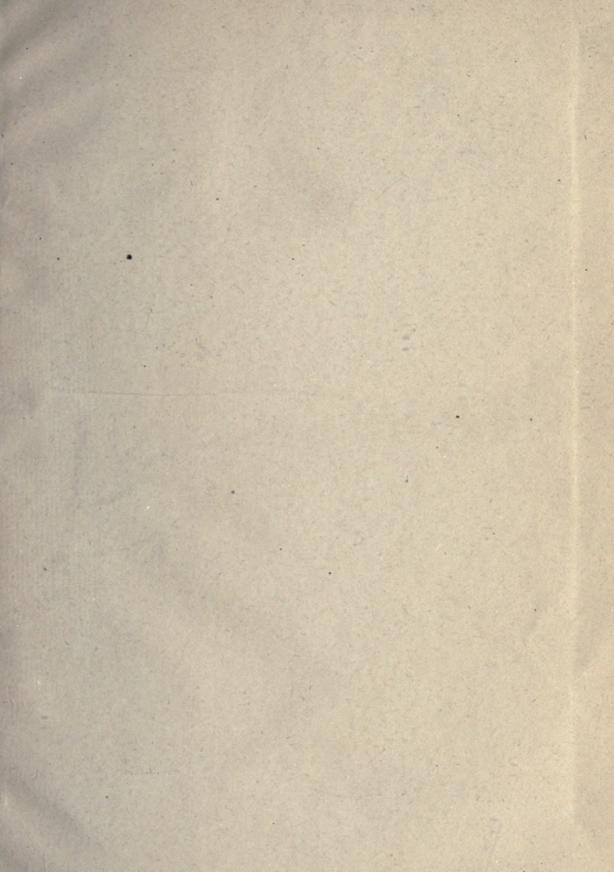

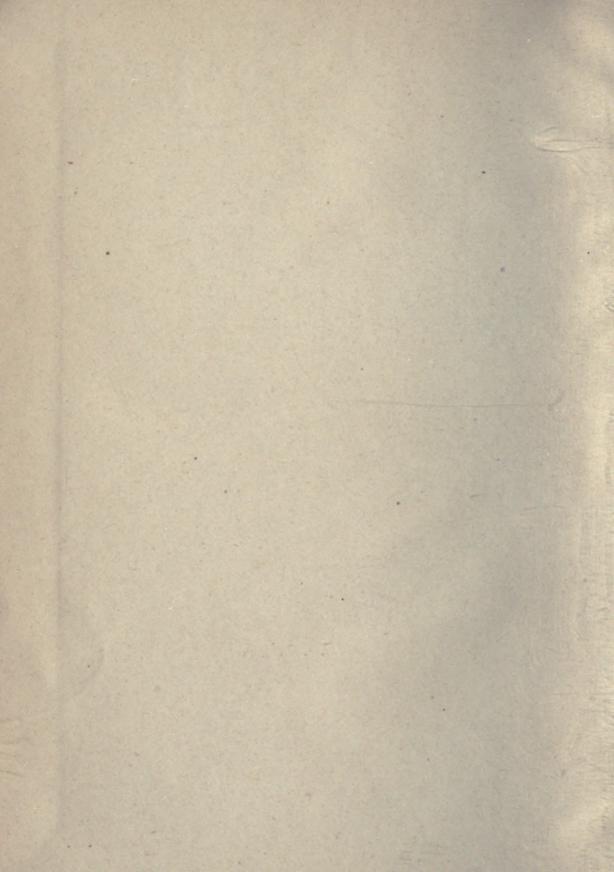

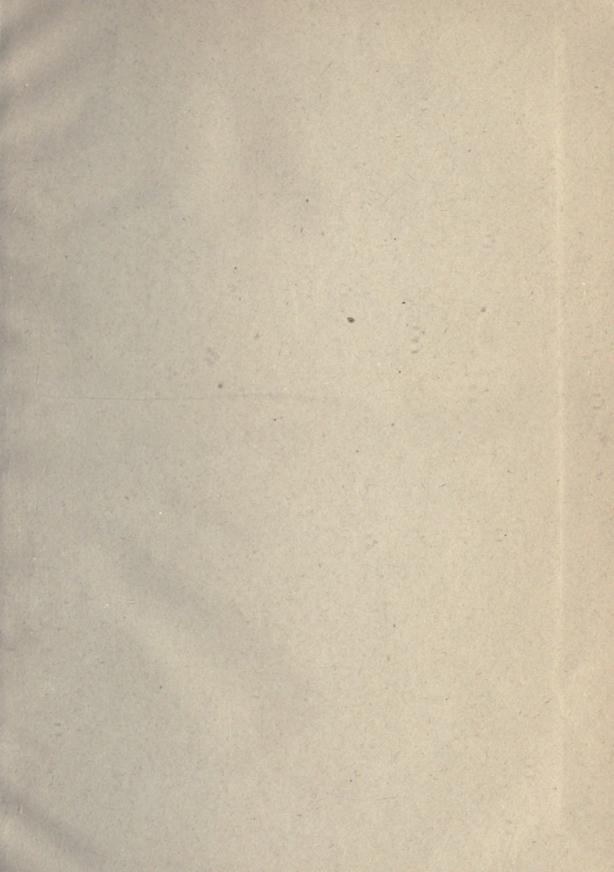

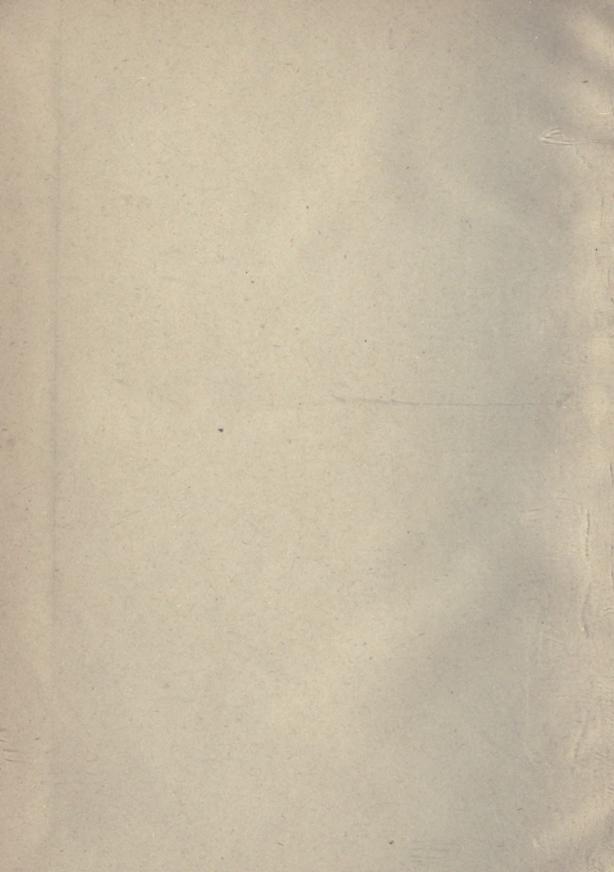

- 心则称以 BRACKERS IT &

# Dramatische Werke

von

Andolf von Gottschall.

Iweite Auflage.

Meuntes Bändchen.

Amy Robfart.



Leipzig: F. A. Brockhaus. LG. 6687d

# Amy Robjart.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

Von

Rudolf von Gottschass.

Andrucksian elektöpramiss <sub>d</sub>ukraskisi urelnet Acutenekkölgina arr

Zweite Auflage.



Leipzig: F. A. Brockhaus.

1884.

Das ausschließliche Recht, die Erlaubniß zur öffentlichen Aufführung dieses Dramas zu ertheilen, behalte ich mir und meinen Rechtsnachfolgern vor.

Rudolf von Gottschall.

9/3/0/190

# Vorwort.

Das Trauerspiel "Amy Robsart", bisher aufgeführt am Hofburgtheater in Wien, an den Hoftheatern in Dresden und Weimar und am leipziger Stadttheater, lehnt sich in den Grundzügen des dichterischen Plans sowie in einzelnen Scenen und Rollen an Walter Scott's Roman "Kenilworth" an, der im wesentlichen ja auf geschicht-licher Grundlage ruht. Nur der fühne Anachronismus, daß dort die in früherer Zeit stattgefundene Ermordung der Amy Robsart mit dem Besuch der Königin Elisabeth in Schloß Kenilworth zusammenfällt, nöthigt alle diejenigen Dichter, welche sich des gleichen Anachronismus schuldig machen, auf den Roman als auf ihre Duelle zu verweisen.

Abgesehen von der fast durchgängigen Originalität der dichterischen Behandlung, sichert auch die abweichende Motivirung dem Drama vollen Anspruch auf poetische Selbständigkeit. Die Heldin ist nicht das schuldlose Opfer,

als welches ein Romandichter sie darstellen durfte, ohne gegen die ästhetischen Grundregeln des Romans zu ver= stoßen. Für das Drama mußte der Charakter von Saus aus in eine etwas andere Beleuchtung gerückt werben. Aus ehrgeiziger Liebe zu Leicester gab Ann Robsart ihren Berlobten auf, und der Ehrgeiz Leicester's wird auch ihr eigenes Berhängniß. Um auf dem Höhepunkte der Sand= lung den Bruch mit der Vergangenheit und mit der Familie scharf hervorzuheben, habe ich vor der entscheidenden Wen= dung, die in dem Ritt nach Kenilworth liegt, den Besuch bes greisen Baters bei Amy Robsart eingefügt. allem mußte der Tod der Heldin, welchen Walter Scott in der grausamen Weise, wie ihn die alte Chronik berichtet, bargestellt hat, als eine That freien Entschlusses erscheinen, auch dem bereuenden Leicester gegenüber, nachdem sie sich überzeugt hatte, daß er bereit gewesen, sie zu opfern.

Das geschichtliche Pathos liegt diesem Trauerspiel einer geheimen Ehe fern; es ist eine Herzenstragödie auf geschichtlichem Hintergrunde, und ihr spannender Fortgang, den sie der überlieferten Fabel verdankt, schließt eine detaillirte Schärfe der Charakteristik aus. Gleichwol werden die Charaktere der Amy Robsart und Elisabeth auch als Rollen sich für begabte Künstlerinnen dankbar erweisen, wie das auch bei den bisherigen Aufführungen des Stückes

der Fall war. Namentlich hat Fräulein Josephine Wesselh am wiener Burgtheater in der Rolle der Amy Robsart durch zartinnige und temperamentvolle Darstellung schöne Erfolge errungen.

Ein früheres deutsches Drama "Kenilworth" war nicht viel mehr als eine Einrichtung des englischen Romans für die Bühne. Dasselbe gilt von dem englischen Drama "Amy Robsart", welches als glänzendes Ausstattungsstück, in dem die Feste zu Kenilworth die Hauptrolle spielen, stets neue Reprisen auf den londoner Bühnen erlebt. In dem vorliegenden Drama sind, mit Verschmähung eines hervorsstechenden scenischen Glanzes, die Wirkungen nur auf die vereinfachten poetischen Motive der Handlung gegründet, denen es allein Erfolg verdanken will.



# Perfonen.

Elifabeth, Königin von England.
Lord Robert Dubleh, Graf von Leicester.
Nichard Barneh, sein Stallmeister.
John Robsart.
Umh, seine Tochter.
Dunbar.
Lord Hundar.
Vord Hundbon.
Graf von Arundel.
Sir Richard Blunt.
Edmund Glencarne, schottischer Edelmann.
Unthonh Foster, Haushofmeister im Eumnor=Schloß.
Janet, seine Tochter.
Michel Harveh.
Ein Edelmann.
Hosserren und Hossamen der Elisabeth. Nitter. Volt. Schauspieler.

Zeit ber Handlung: 1560.

Ort ber Handlung: Im ersten Act Cumnorplace, im zweiten London, im britten Cumnorplace, im vierten und fünften Kenilworth.



# Erster Aufzug.

Scene: Borhalle im Cumnor=Schloß. Schwere mit Eisen beschlagene Thüren in der Hinterwand; rechts und links hohe mit Glasmalerei geschmückte Fenster; daneben rechts und links schwere Thüren. Rechts in der Hinterwand ein Schrank mit Büchern.

# Erfter Auftritt.

Janet, von rechts, einen Schlüffel in ber Sand.

Janet.

Ein neues Buch, die Stunden wegzutäuschen Für meine Herrin. Staub'ge Chronifen! Wer sucht aus all dem Wust vergangner Zeiten Sich wundersame fesselnde Geschichten? Da lob' ich Chaucer und Boccaccio: Sie zaubern uns das bunte Abenteuer In diese Einsamkeit. Die arme Herrin Verseuszt hier Tag und Nacht in dieser Stille! Dies Haus ist zum Gefängniß ihr geworden; Der ungepslegte Garten rings umgibt es Gleich einer Wildniß — mir gefällt das nicht! Ich blüh' nicht gern in der Verborgenheit. Hier, Chancer —

(Es klopft an die Hauptthür.) Man erschrickt hier wie vor Geistern, Wenn sich ein menschlich Wesen regt! (nach links rusend)

Dan klopft! — Gern säh' ich hier ein neu Gesicht;

Die alten sind mir wie zerlesne Bücher; Allein der Bater zürnt mir, wenn ich bleibe!

#### 3 weiter Auftritt.

Janet. Fofter, mit einem großen Schluffelbunbe.

Foster.

Was thuft du hier? hinauf zu beiner herrin!

Janet.

Ich habe mir ein Buch für sie gesucht.

Foster.

Ja, Satans Spielwerk für die mug'gen Stunden

Und Otterngift! Das taugt nicht für Gerechte, Das nährt die Hoffart, legt der Tugend Fallen! (Ein neues heftiges Pochen.)

Geduld! — (zu Janet) Hinmeg!

Janet.

Es wird so schlimm nicht sein.

Ein reis'ger Bote — wer verirrt sich sonst In diesen Fuchsbau? Man entführt mich nicht Sogleich —

Foster.

Fort, Schwätzerin!

Janet.

Ich fliege schon.

(Mit einem Buche ab, nach rechts, nachdem fie ben Schrant geschloffen hat.)

Foster öffnet bas Thor.

#### Dritter Auftritt.

Harven, aufgeputt, Edmund Glencarne, ichlicht und einfach. Foster.

Foster.

Was gibt's? Was foll's?

Harven.

Willkommen, alter Freund!

Laß mich die Hand dir schütteln!

Foster.

Freund?

Harven.

Du kennst

Den Michel Harvey nicht?

Foster.

Fürmahr, du bift es! (bie Sand zurudziehenb)

Und ist kein Galgen noch für dich gewachsen? In beiner Jugend hast du viel versprochen, Und was man später über dich gehört —

Harven.

Empfängt man alte Freunde fo? Zum Wetter!

Foster.

Dem Herrn ein Greuel ift der Weg der Sünde.

Harven.

So bist du fromm geworden? Einst sind wir Auf gleichem Weg im schönen Bund gewandelt.

Foster.

O, siebenmal mag ein Gerechter fallen, Er steht von neuem auf —

Harven.

Pot Blit, ich war

Auf besseren Empfang gefaßt — so sei's! Uns alten Freunden können Feinde werden.

Aus der Erinnerungen reichem Schatz Kann ich noch manchen roft'gen Heller spenden, Auf welchem leserlich dein Name steht; Und drück' ich ihn nur in die rechte Sand -

# Foster.

Halt, alter Freund! So meint' ich's nicht; ich wollte Rur auf die Probe deine Freundschaft stellen. Es bleibt beim alten zwischen uns. — Doch wer Ist dein Begleiter hier?

# Harven.

Ein Freund von gestern.

Sieh, Alter, brunten in bem weißen Baren Bei meinem Onkel kam ich gestern Abend In luftige Gesellschaft — brave Burichen. Richt so gebräunt vom Wetter aller Zonen, Bom Wirbelwind des Schicksals umgetrieben Wie dies mein armes Selbst, doch alle fähig, Gelegentlich ein gutes Werk zu thun, Den Teufel selbst zu fordern vor die Klinge. Da sprachen sie von dir, von Cumnorplace, Von dem unheimlichen Versteck, das du Behütest, einem alten Drachen gleich -

#### Foster.

Des Weisen Zunge macht die Lehre lieblich; Der Mund des Narren sprudelt eitel Narrheit.

# Harven.

Die andern fagten dies: unmöglich sei's, In das Geheimnig des Verftecks zu dringen; Doch hier in bieser krausen Muschel sitze Die schönste Perle — ein entzückend Weib!

Foster.

Da lauern sie auf des Gerechten Haus Und stören seine Ruhe.

Harven.

Topp, was gilt Die Wette? rief ich aus. Du weißt, ich liebe Die Wetten und das Würfelspiel — ich habe Einmal schon meinen Hals verspielt und nur Durch eine schlaue Kriegslist ihn gerettet. Nun, gilt die Wette? rus' ich, Michel Harvey Dringt kühn in das Versteck, und man empfängt Ihn wie den besten Frennd. Da steht der Ritter Aus einem dunkeln Winkel auf und hält Die Wette, und verlangt mich zu begleiten, Und selbst zu sehn wie mir's gelingt. — Wie, Freund, Hab' ich gewonnen?

Glencarne.

Besiegt. (gibt Harven einen Beutel Geld.

Harven.

Das klimpert, lustige Musik! Viel Dank, Herr Schotte! — Heute Abend gibt's Ein Fest im weißen Bären; komm mit uns, Wach' heut die Klammern deiner Bibel zu Und zeche mit den lustigen Kumpanen! Ich habe viel zu fragen, zu erzählen. Foster.

hier meinen Posten darf ich nicht verlassen.

Harven.

Ei, Abenteuer und Geheimnisse — Das such' ich just! Ich brauchte solchen Herrn, Der ungewohnten Dienst verlangt.

Tofter.

Pft! Pft!

Harven.

Für unbekannte Schönen mich zu schlagen, Belohnt mit süßem Lächeln, Raub, Entführung, Dem Gegner aufzulauern auf dem Heimweg, Sei's Bruder, Vater oder Bräutigam, Und wer sich auf ein thöricht Recht beruft — Das wär' ein Hochgenuß!

Foster.

Du bist zu brauchen, Ich weiß es wohl; doch hier ist nicht der Ort. Entschuldigt, edler Ritter, ich entführe Euch den Begleiter nur auf furze Zeit; Ich hab' ihm ein vertraulich Wort zu sagen. Wir fehren gleich zurück.

(ab mit Harvey nach links.)

Glencarne.

Hind' ich dich wieder, Amy — ach, so sieht Das Glück nicht aus! Mit trüben Augen blickt Das Licht des Tages durch die bunten Scheiben, Und draußen webt ein undurchdringlich Netz Wildwachsend Strauch und Baum, und schwermuthsvoll Im Dunkel dieser wüsten Stätte brütet Verlassenheit — Vergessenheit! D Amp! So glaubt' ich die Verlorne nicht zu sinden! Ich wollte dich dem Arm des Glücks entreißen; Freiwillig gibt das Unglück dich zurück!

Bierter Auftritt.

Glencarne. Amn, von rechts.

Glencarne.

Man naht! (er hullt sich in ben Mantel.)

Amn

(eintretent, ein Buch in ber Hanb).

Das las ich schon — Janet ist zu zerstreut! Ein andres Buch entlehn' ich hier dem Staube.

(Glencarne bemerkenb)

Doch wie? Er ist's! Das kann mein Lord nur sein! — Die Wolke fort! laß mich die Sonne sehn, Dein theures Antlitz!

Glencarne (ben Mantel zurückschlagent).

Amy!

Amy.

Em'ger Gott!

Du bebst zurück, als sähst du ein Gespenst! Du fürchtest dich vor mir?

Amn.

Hat Amy Robsart,

Solang' sie lebt, jemals die Furcht gekannt? Nicht Furcht bewegt mich — Staunen nur! Was führt Dich her zu mir? Wie dringst du in dies Haus, In meine Wohnung?

Glencarne.

Sag', in bein Gefängniß!

Amn.

Will ich gefangen sein — wen kümmert's denn? Ich aber frage, wer ein Recht dir gibt, Hier einzudringen?

Blencarne.

Giner, dessen Recht Du nicht bezweifeln darfst — ich steh' vor dir In deines Vater Auftrag.

Amn.

D, mein Bater!

Glencarne.

Er ist so krank und leidend jetzt — er sehnt Sich nach der Tochter! Einsam ist sein Haus.

Amn.

Ich such' ihn auf; ich komme bald zu ihm.

Du bringst ihm Trost zurück, doch nimmermehr Den heitern Sinn, den stolzen festen Gang — Er ist gebeugt, seitdem du ihn verlassen.

Amn.

Ich komme, wenn mein Herr es mir erlaubt.

Glencarne.

Erlanbt? Gefangne Sklavin, sagt' ich's nicht, So willenlos, daß selbst die heil'ge Pflicht Erlandniß heischt? D Schmach auf den Entsührer! Wie groll' ich diesem prahlenden Gesellen, Der dich wie mit geheimem Zauber dindet! D dieser Barnen, der den frechen Ton Des Hofgesinds vereint mit jeder Kunst Der blendenden Versührung!

Amŋ.

Mein, du irrft!

D, lästre nicht!

Glencarne.

Der Mörder unsres Glücks, Dem die Natur schon auf die Stirn geschrieben Den niedern Sinn!

Amy.

Die Hoheit, willst du sagen; Denn er ist hoch und herrlich wie kein andrer, Ein Liebling der Natur und des Geschick! Und alle Thaten, die dein Arm vollbracht, Verschwinden gegen seines Namens Ruhm.

Du schwärmst!

Amn.

D glaub' es nicht! Er steht zu hoch Für Zweisel und Verleumdung. Glencarne, sieh, Ich habe dich gekränkt, von allen Menschen Hast du allein ein Recht mich anzuklagen.
Es war ein schöner Traum, den wir geträumt!
Und wenn wir abends durch die Fluren gingen,
So Hand in Hand im traulichen Verein,
Und nach den abendrothen Gipfeln sahen —
Da als der höchste Wunsch erschien es mir,
In deines Hochlands Verge dir zu folgen.
Doch anders kam's! Das war ein schüchtern Ahnen,
Das war die Liebe nicht!

Glencarne.

Und dennoch, Amh, Bei dem Gedächtniß an den holden Traum Beschwör' ich dich: o kehr' mit mir zurück In deines Baters Arme! Nimmer wird Ein ungestümer Wunsch von mir dich stören; Ein Bruder will ich dir zur Seite stehn.

Amn.

Mir winkt ein glänzend Leben, Thörichter! Ich kann nicht mehr zurück — ich kann nicht mehr Am stillen Herd, ein singend Heimchen, nisten. O glaub' es mir, ich bin von hohem Rang; Von Englands schönen Damen ist es nur Die Königin, vor der das Haupt ich neige.

Du träumst! Wie, hat die tiefe Einsamkeit In dieser Wildniß dir den Sinn verwirrt?

# Amn.

Noch schwebt ein leicht Gewölf vor meinem Glück; Bald wird es groß und glänzend sich enthüllen. Ich kann dir nützen, helsen — meine Macht Ist groß — und hast du einen Wunsch —

#### Glencarne.

Den einz'gen

Aus so unwürd'gen Träumen dich zu reißen; Nicht solcher Gunst will ich mein Glück verdanken. Auf üpp'gem Grund gedeihe was da mag: Die Eiche Schottlands liebt den Felsenboden. Freigebig bist du mit der Gunst des Hofs; So bist du selbst wol ihrer Gnaden theilhaft? D sprich, ob der Entführer seinen Rang Dir gab, ob du vor Gott und vor den Menschen Mit gleichem Recht an seiner Seite stehst?

# Amŋ.

Auf solche Frage weigr ich jede Antwort; Dem Vater schuld' ich sie allein, nicht dir!

#### Glencarne.

Unsel'ge! Nur die Thräne heißer Reue Sühnt deine Schuld; doch diese Thräne wird Benügen, deines Vaters Herz zu rühren. Du kommst zurück zu ihm — an diese Stätte Kann Zwang allein dich oder Zauber bannen. Ich breche diesen Bann — ich schütze dich Mit meinem Schwert! Du folgst mir jetzt —

Amy.

Nein, nimmer!

Glencarne.

3ch sprech' zu dir in beines Baters Namen.

Amn.

Mich hält ein heilig Wort — ich folge nicht

Glencarne.

So gilt's Gewalt, um die Gewalt zu brechen!
(Amp am Arm fassenb)

Amn.

Zurud! Bin ich so hoch gestiegen, um Die leichte Beute jedes frechen Willens Zu sein? Zurud! — Wo seid Ihr, Anthony? Herbei, herbei!

Fünfter Auftritt.

Dorige. Foster. Harven, von lints.

Tofter.

Was seh' ich? Lady, Lady! Hier droht ein Unheil. — Fort, zurück, Verwegner! Es handelt sich um Euern Kopf und unsern! — Mit aller Ehrfurcht, Lady, bitt' ich Euch, Begebt End, in die angewiesenen Gemächer.

(zu Glencarne)

Wie, Ihr bleibt? — Ei, Michel Harven, Zeigt, daß Ihr brauchbar seid; empsehlt Euch für Den Dienst, um den Ihr werbt. Heraus die Klinge, Und scheucht den eingedrungnen Fremdling fort!

Harven.

Zu jeder andern Zeit — boch unsereins Hat sein Gewissen auch! Ich hab' mit ihm Gemeinsam heut gezecht und bin gemeinsam Hierher mit ihm gewandert — gerade heute Thu' ich ihm nichts zu Leib!

Foster.

Es ist das Geld

In beiner Tasche, das den Dienst verjagt; Des Satans Schlingen halten dich gesangen. —

(Bon braugen ertont ein Pfiff.)

Bei Gott, das Zeichen Eures Herrn, Mylady, Das Zeichen seiner Botschaft — ich beschwör' Euch, Er darf Euch hier nicht sehn — ich bin verloren, Wenn Euch ein Aug' hier sieht!

Amn.

Ich bleibe, Foster.

Bin ich die Herrin hier?

Foster.

So schütz' uns Gott! —

Das ift ein bofer Zufall!

(öffnet das Thor.)

Sechster Auftritt.

Vorige. Varnen.

Darney (burch bas Thor tretend).

Höll' und Teufel! Ift hier ein Fest? — Entschuldigt, edle Frau, Ich muß ein Wort mit diesen Gästen sprechen. — Was seh' ich? Glencarne? Ha, Verrath!

#### Glencarne.

Berführer! Zerstörer meines Glücks! Dein Anblick gießt Mir Feuer in das Herz — das Schwert heraus! Du sollst mir Rede stehn!

(bringt mit gezogenem Schwerte auf Barnen ein.)

Varnen (bas Schwert ziehenb).

Nur sachte, sachte, Mein tapfrer Than des Hochlands, nicht so stürmisch! Du sichtst im Nebel, wie einst Fingal socht — Doch war's ein großer Held!

(Sie fechten.)

Foster.

Treunt sie, treunt sie!

# Harven

(tritt mit gezogenem Schwerte zwischen Barnen und Glencarne). Zurück, mein Bruder Schotte! Wenn du selbst Den Frieden dieses Hauses störst — dann gilt Gottschall, Dramatische Werke. IX. Die neue Freundschaft nichts, und fühlen sollst Du meines Armes Wucht!

Glencarne (zu Barney).

Wir sehn uns wieder,

Und ungestört — Mann gegen Mann — allein! Unausgetragen bleibt die Fehde nicht, Die ich auf Blut und Leben dir geschworen! —

(zu Amp)

Ich scheide, Amy — scheide ohne Trost Für deines Baters Thränen. Unglücksel'ge! Du mehrst die alte Schuld mit einer neuen: Mög' nie dein lieblos stolzer Sinn dich reuen! (ab durch das Hauptthor.)

Varnen.

Entschuldigt, edle Lady, wenn ich jetzt Erft meines Auftrags mich entled'gen kann. Doch angefallen, wie von Wegelagrern Auf offnem Heerweg, mußt' ich mich vertheid'gen, So unerwartet mir ein solch Begegnen An dieser freundlich stillen Zufluchtsstätte. Lord Leicester sendet mich voraus und folgt Mir auf dem Fuße nach.

Amn.

Mein Robert kommt!

D, nun ist alles gut!

Varnen. .

Auch bring' ich Euch

Ein kleines Liebespfand von ihm.

(übergibt ein fleines Badet, mit icharlachener Seibe gebunben.)

Amn.

Er lieht

Anmuth'ge Ueberraschung. Doch — der Anoten Ift allzu fest verschlungen.

Varnen.

Darf mein Dolch

Ihn lösen?

Amn.

Nimmer — Liebespfändern bleibe Die blanke Waffe fern! - Janet, Janet -Doch nein - ber Anoten ift gelöft! Bei Gott, Ein Halsband von des Oftens schönsten Perlen! Wie schmud, wie herrlich, einer Fürstin werth! Er folgt Euch auf dem Fuße nach?

Varnen.

So ist es.

Amn.

Dann gilt es Gile, benn mein Berr verlangt, Daß ich in seiner Liebesgabe Schmud Ihm icon entgegentrete. - Ei, die Berlen, Sie duften gleichwie ein grabisch Märchen! -Er naht! — Janet! — Ich eile mich zu schmücken; Ein jeder Schlag bes Herzens ift Entzücken! (ab nach rechts.)

Varnen (für fich).

Der meine auch, seh' ich dies schone Weib! -(zu Foster)

Run fteh mir Rede, frommer Söllensohn,

Du bibelfester Schlüsselbund, du Scheusal Von einem Cerberus! Und wär' dein Kopf Gespickt mit Psalmen, wie ein Eberrüssel Mit Lorberblättern — wahr' ihn gut, daß ich Ihn dir nicht vor die Füße legen lasse! Was war das hier?

Foster.

Ein unglüchfel'ger Bufall!

Varney.

Hier soll es keinen Zufall geben. Wetter! Dies Wort steht nicht in unserm Wörterbuch, Und auch in deiner Bibel steht es nicht. Lern' deine Sprüche besser, grauer Sünder! Wer ist der Mann?

Foster.

Ein alter Freund von mir, Ein alter Kamerad. Er kehrt zurück Von weiten Reisen, ist ein wetterfester Gesell, ein Bursch wie wir ihn brauchen können, Und meldet sich zum Dienst bei unserm Lord.

Varnen.

Dein Name?

Harven.

Michel Harvey.

Varnen.

Guter Freund,

Du haft in beinem Wesen etwas, mas

Vertrausich mich gemahnt, mag's andern auch Misfallen. Deine Schmarren lügen nicht — Du bist ein Raufbold!

Harven.

Wenn's verlangt wird.

Varney.

Mein,

Auch wenn es nicht verlangt wird; denn das liegt Einmal im Blut: die busch'gen Augenbrauen, Das zweiselhafte Zwinkern deines Blicks, Und dann das unverwüstlich kecke Lächeln Um deine Lippen — aber halt! Wer war Der andre, und wie kamst du her mit ihm?

Harven.

Herr, eine Wette drunten in dem Bären, Daß mir's gelingen würde, in dies Schloß Zu dringen; und er hielt die Wette, kam Mit mir, um selbst Gewinn zu prüfen oder Verlust.

Varnen.

Du kennst ihn nicht?

Harven.

Ich kenn' ihn erst

Seit gestern Abend.

Varnen.

Du verschmitzte Unschuld — Du bist ein Fuchs, doch einer, den man jagt! Nun, in die Karten wirst du niemand sehn. Du bist zu brauchen, Bursch, für groben Dienst, Wenn's Hiebe regnet auf die Lederkoller. Erst prüf' ich dich, eh' ich in Sold dich nehme. Wo ist dein Weggenosse?

Harvey.

Wol im Wirthshaus —

Er macht gewiß sich reisefertig.

Varnen.

Gut.

Du folgst ihm wie sein Schatten Schritt für Schritt — Zu Fuß, zu Pferd — wohin er auch sich wende, Und dann erstattest du Bericht. Hinweg! Wie Blitz und Schlag — Besehlen und Gehorchen: Das ist so Brauch bei uns.

> Harven. Ich eile schon. (ab burch bas Hauptthor.)

> > Varnen

(mit bem Fuß auf ben Boten ftampfenb).

Von allen Dingen just das widrigste Geschieht — von allen Erdgebornen durste Am wenigsten der Schotte Edmund Glencarne Sich dieser Stätte nahn — mein erster Blick Fällt auf den blöden Schäfer — Höll' und Teusel! Wo habt Ihr Eure Augen, Eure Sinne?

Foster.

3d fenn' ben Ritter nicht.

Varnen.

Doch kennen sollst

Du beine Bflicht und beines Amtes mahren. Bernimm, was nicht in beinen Pfalmen steht -Ein kleiner Anbang ist's zum Buche Ruth. Der Schotte liebte Amy Robsart, war Ihr halb verlobt, und trank bas Abendroth, Der Sterne Schein, den Duft der grünen Kelder Und alles, was Verliebte glücklich macht, Mit ihr allein in seliger Gemeinschaft. Des Baters Segen ruht' auf ihren Säuptern, Und weißes Linnen lag schon in den Kisten. Vielleicht war schon zum Hochzeitskleid bas Maß Genommen — da beginnt das sichre Glück. Das fest gegründet scheint für ew'ge Zeit, Bu schwanten, gleich als ob die Erde bebte. Und lange währt' es nicht, daß Jungfer Ruth Statt aller Achrenkränze einen Korb Dem Bräut'gam gab.

Tofter.

Das Heu verdorrt, die Blume Berwelkt — so spricht der Herr.

Varney.

Ihr fonnt Euch benfen,

Wie mich ber Schotte haßt!

Foster.

Euch? Und warum?

Varnen.

Im Auge jener wackern Bergbewohner

Bin ich's, der sie entsührt; mich hält der Schotte Für den Beglückten, welchen Amp liebt.

Drum suhr er los auf mich, so wie ein Stier Aufs rothe Tuch. Oft zwang die Maske mich,

Den Liebenden zu spielen — ach, ein Spiel,

Nicht allzu schwer bei einem schönen Weib,

Doch allzu schwer als Spiel — in Derbyshire.

So weit des alten Robsart Kundschaft reicht,

Flucht man auf Richard Barney nur — und niemand Ahnt, daß ein Größerer als Richard Barney

Die schöne Amy an sein Herz gedrückt

Und, leider! zum Altar geführt.

Foster. Und leider? Varney.

War's unglückselige Verblendung nicht, Daß folch ein Lord, so groß, so zukunftsvoll, Sich an ein namenloses Mädchen band? Der Kirche Segen weihte einen Bund, Der für zwei Sommermonde fest genug, Wenn ihn geheime Liebe segnete. Und jetzt — Graf Leicester wächst von Tag zu Tag In seiner Kön'gin Bunft; Elisabeth, Im Glanz ber Jugend und der Weisheit ftrahlend, Weist fremder Fürsten Sand gurud - fein Zweifel, Sie trägt im Bergen nur ein Bilb - bas feine! Und diefes schrankenlosen Glücks Berheißung Verscherzt der Lord um solch ein Abenteuer! Ber Sinn bat und Verstand, der muß sich ärgern. So blode Jugendthorheit hemmt den Mann, Und ewig steht er wie ein Anabe da.

Foster.

Was ist zu thun?

Varnen.

Ich thue was ich kann.
So lang' der Lord dabei verharrt, die Heirath Und sein Juwel geheim zu halten, ist Noch nichts verloren. Doch, Ihr Bibelschwätzer, Ihr thut nicht was Ihr sollt.

> Foster. Ihr fränkt mich, Sir! Varnen.

Mit Euren sauertöpf'schen Mienen wißt Ihr nicht die Einsamkeit in diesem Schloß Anmuthig zu gestalten. Wie das Unkraut Um Strauch und Baum, was hier im Garten wuchert, Verdüstert Ihr der jungen Lady Blick Und tretet zwischen sie und Gottes Sonne.

Foster.

Ich habe strengen Auftrag, und ich muß Unhold oft ihrem liebsten Wunsch begegnen.

Varnen.

Sie soll sich wohl hier und behaglich fühlen Und auf des Lords Besuche freun, wie sich Die Blumen in des Walds Verstecken freun, Wenn sie ein seltner Strahl der Sonne grüßt. Ihr Wunsch soll nimmer in die Ferne schweisen, Und keine Bitte quäle unsern Herrn. Wir müssen Zeit gewinnen — Zeit! Sie ist Die mächtige Genossin, die das Glück Zerbröckelt, wär's auf Felsen auch gebaut. Ein ruhig sichres Glück — es keimt und wächst, Mit ihm die Langeweise! Schönre Planc Gewinnen Boden im Gemüth des Grafen, Verführerisch winkt ihm die Krone zu, Und dieses schönen Kindes Hoffart wird Dann mit bescheidnem Lose sich begnügen.

(Es pfeift bon braugen.)

Foster.

Der Lord! Der Lord!

Varnen.

Gilt ihm entgegen, Foster! Foster eilt burch bas Hauptthor ab.

Varnen.

Für ihn die Krone — und zerreißen muß Er dies unwürd'ge Band! Dann winkt der Preis Verschmter Glut, die jetzt Verbrechen ist, Der heißen Leidenschaft in meiner Brust!

Siebenter Auftritt.

Varney. Graf Teicester, Foster (durch bas Sauptthor).

Teicester.

Und die Gemächer find bereit?

Dofter.

Sie find es.

Teicester.

Und ausgerüstet mit der Pracht, die ich Befahl?

Foster.

Ganz nach der Vorschrift von Mysord.

Teicester.

Sie sollen heute ihr geöffnet werden; Wir speisen heut im großen Spiegelsaal! Ich will's, daß sie sich heimisch fühle hier In Cumnorplace — ich will's und muß es wollen. He, Varnen!

Varnen.

Frevel wär's und Unverstand, Zu widersprechen; wollen müßt Ihr dies Jetzt mehr als je.

Teicester.

Ich brauch' ein Treibhaus noch Für meine Blume — braußen würde sie Im kalten Hauch erfrieren. Doch wo bleibt sie? Schon bin ich unter ihrem Zauberbanne, Und ihres Wesens traute Heimlichkeit Hat's hier mir angethan — so würzig süß Ist rings die Luft! Es sind die Lindenblüten, Die Windeshauch auf die Drangen weht, Daß sich vom Nord und Süd der Duft vermählt. Schwül, schwül! Wie Flämmchen zuckt es um die Kelche

Der Blumen, und ein wollustathmend Fieber Schleicht durch die Pulse der Natur — sie ist es!

Achter Auftritt.

Vorige. Amy. Janet.

Amn.

Ich gruße bich, mein Lord und Berr!

Teicester.

Lieb Amy!

(Sie umarmen fich.)

Amy.

Du bist es selbst — o wie ersehnt' ich bich!

Teicester.

In meiner Perlen Schmuck — die schönste Perle!

Amn.

Der eine Tag wiegt hundert Tage auf, Die einsam ich vertrauern muß! Du bist Bei mir — und diese kahlen Wände glänzen Wie Säulenhallen in der Kön'gin Schloß; Wildwuchernd Gras wie weicher Matten Sammt Und das verworrne Dickicht dieser Bäume Wird gleich dem grünen Hosstaat, der das Schloß Von Windsor oder Kenilworth umgibt!

#### Teicester.

Und eine Ueberraschung bring' ich mit: In jenen Flügel führ' ich dich, aus dem Zur Nachtzeit dich des Werkmanns Arbeit scheuchte. Er ist der Gräfin Leicester werth — dich wird Der prächtigsten Gemächer Glanz empfangen!

### Amn.

D, das ift schön! Doch größern Dankes werth, Mein Lord und Herr, erschiene mir der Tag, Der nicht mein Bild ben tobten Spiegeln zeigte. Nein, dem lebend'gen Spiegel eines Hofs. Wann endlich führst du mich aus diesem Dunkel In den ersehnten Glang, die Herrscherin In der Vasallen Kreis? Bin ich nicht schmuck Genug, um beiner werth zu fein? Ich weiß, Lord Leicester überstrahlt die Mächt'gen alle Am Hofe der Elisabeth — bin ich So reiglos benn, daß ich im Schatten stünde Vor all den stolzen Damen dieses Hofs? Ich kann den Ropf auch etwas höher tragen. Und eine lange Schleppe ftort mich nicht. An Leicester's Seite werd' ich machsen lernen; Hab' ich's doch kaum verlernt! — Go finster, Lord?

#### Teicester.

Du weißt, dies Einz'ge kann ich nicht gewähren. Verlange was du willst — dies Einz'ge nicht, Jetzt nicht! Es kommt der Tag, an dem die Welt Lord Leicester's Wahl bewundern soll — doch jetzt Hab' ich die stolze Höhe nicht erreicht, Wo ich nur meinen eignen Willen fragen, Nur meinem Bunsch gehorchen darf! Ich klimme Auf einem glatten Pfad empor — ich muß Mit Vorsicht ihn erklimmen — launenhaft Ist meine Königin; sie liebt es nicht, Wenn treulos die Trabanten ihrer Macht Nach andern Sternen sehn. Geduld! Geduld! Und sind wir uns nicht selbst genug?

Amy.

Gewiß!

Doch jeder freut sich des errungnen Guts, Und doppelt selig ift die Ginsamkeit, In die wir aus dem Rausch der Welt uns flüchten. Erft wenn wir die Bewunderung gekoftet, Erscheint ein stilles Glück beneibenswerth. Und biefe launenhafte Königin -Wann wird sie anders werden? Nimmermehr! Man kniet vor ihren Launen — das entzückt. Setz' mir die Krone auf — ich setze drunter Gin Röpfchen auf, das dich entzücken foll: "Du mußt noch heut nach Kenilworth mich führen!" Mysord verbeugt sich und gehorcht. Und das Befiele mir bis an mein Lebensenbe! Rein, wenn wir warten sollen, theurer Freund, Bis Königinnen ihre Launen ändern, So bricht zuvor der Jüngste Tag herein!

Teicester.

So ist es nicht gemeint — nur furze Zeit —

Amy.

Erwartung macht sie lang! Doch sei es denn,

Du Unerbittlicher! — Gewähre benn Mir eine andre Bitte!

Teicester.

Welchen Wunsch

Hätt' ich dir je versagt, als diesen einen?

Amn.

Laß mich zu meinem Bater ziehn!

E Teicester.

Unmöglich.

Amn.

Er ift erfrankt, ich hab' genaue Nachricht.

Teicester.

Von wem — durch wen? Er ist ein alter Herr — Erkältung auf der Fuchsjagd oder — Gott,

Das Alter selbst ist ein unheilbar Leiden,

Doch dauert's oft Jahrzehnte lang — das hat

Nicht Noth! Wohl aber würde unser Glück,

Dein still Aspl, vertraulich ausgeplaudert;

Am heimatlichen Herde plaudert sich's

So harmlos — nein, das kann, das darf nicht sein!

Auch Edmund Glencarne traf ich unterwegs;

Er harrt wol auf die lang ersehnte Kunde,

Und sein Gesicht mit dieser frischen Jugend

Erweckte alte Träume —

Amy.

Edmund Glencarne

Ift edel und unfähig des Verraths.

Leicester.

Er folgt dem Lord Arundel, meinem Feind, Gehört zu meiner Gegnerschaft bei Hof — Ich will ihn nicht auf meinem Wege finden.

Amn.

Doch wenn ich ihn gesehn?

Teicester.

So rath' ich bir, Davon zu schweigen, wie von einem Unglück, Das man mit Scham verbirgt; ersühr' ich's selbst, Es würde nimmer ihm zum Heil gereichen. Doch, Kind, was plaudern wir? Welch ein Empfang! Ein sorgenloses Glück erwart' ich hier, Hingebung, Wonne! Jede Grübelei Ist Gift für diesen Trank. Du liebst mich, Amy? So gib vertrauend dich der Liebe hin!

Amn.

Ich will's! Ich will's! Fort, thörichte Gedanken! Warum denn in die Ferne schweift der Sinn? Mein ganzes Leben soll um deins sich ranken; Mein Herr, mein Held, mein Alles — nimm mich hin! (Sie sinkt in seine Arme.)

Der Borhang fällt.

# Zweiter Aufzug.

Empfangsfaal im Schlosse zu London. Links der Eingang zu den Ge= mächern der Königin. Im Vordergrunde links ein Thronsessel, im Hin= tergrund eine offene Halle.

## Erfter Auftritt.

Graf von Arundel, Dunbar, Edmund Glencarne und Gefolge treten von hinten rechts in den Bordergrund.

Arundel.

Berföhnen will sie uns? Berföhnen? Pah!

Dunbar.

Das ist die Absicht Ihrer Majestät; Nur deshalb hat sie Euch hierhergeladen Zusammen mit dem Grafen Leicester — Gottschall, Dramatische Werke. IX.

#### Arundel.

Wohl!

Wenn Stahl und Stein sich treffen, stiebt es Funten.

#### Dunbar.

Darum die Löschmannschaft — die Königsgarde Steht unter Waffen, auf dem Lande auch Sah ich ringsum die Mannschaft sich versammeln. Der Scherif der getreuen Landschaft Kent Hat sicher einen Wink erhalten —

#### Arundel.

Pah!

Wenn nicht ihr Blick, ihr Lächeln uns gebietet, Die Schwerter knicken wie ein Schilf. Und doch --So gern ich sonst dem Wink der Herrin folge, Gebannt von ihrem jungfräulichen Reiz, Mit Leicester kann ich keinen Frieden schließen!

#### Dunbar.

Die Königin wird sich für Euch entscheiben, Ich zweisle nicht.

### Arundel.

Ob eine Krone oben,
Ob unten einen Fischschweif — Weiber müssen Erzittern, wenn sie lieben sollen. Hölle!
Bin ich ein Mann? Kein glatter Hösting zwar — Der Bart zu wild für die geschmeid'ge Mode,
Die Züge etwas von der Zeiten Brandung
Wie meines Schlosses Felsen ausgewaschen —
Kein Bild, das man in goldnem Medaillon
Am zarten Busen ausbewahrt — und doch —

Ein Mann, geschaffen daß ein Königreich Vor seinem Zorn erzittre! — He, Vasallen, Ihr steht zu mir?

Glencarne, Dunbar, bas Gefolge (an bie Schwerter schlagent).

Mit Leib und Leben!

Arundel.

Still!

Erschreckt die Kön'gin nicht — hoho! Zu rauh Ist unser Gruß; wir poltern, werthe Herren, Gleich einem Felsensturz auf dies Parquet. Hier muß man gleiten, wie die Barke auf Mondhellem Hochlandsee. — He, Edmund Glencarne!

Glencarne.

Mylord.

- Arundel.

Dein Wunsch ist schon erfüllt — die Kön'gin Hat die Beschwerde schon.

Glencarne.

Ihr seid sehr gütig.

Arundel.

Es ist ein kleiner Stein für unsern Lord, Drum wers' ich eilig ihn in seinen Weg: Ein Mann aus dem Gesolge von Mylord, Der sich so kecker That erdreistet hat — Entsührung nämlich und geheimer Ehe. Die Kön'gin hört ungern von solchen Händeln. Das wirst auch auf Mylord ungünst'gen Schein; Denn wie die Diener, so der Herr. Glencarne.

Ich hoffe

Auf die Gerechtigkeit, die hier am Throne Die Wache hält.

Arundel.

Wo Frauen herrschen, Freund, Da ist Gerechtigkeit nur eine Laune, Wie hundert andre — besser ist's, du hofsst Auf gnäd'ge Laune Ihrer Majestät.

#### 3weiter Auftritt.

Graf Teicester, Varney, Gefolge von Rittern treten hinten ein und stellen sich im Vorbergrund Arundel und seinem Gesolge gegenüber. — Teicester und Arundel grüßen sich mit kurzer Kopsbewegung.

Darnen.

Saht Ihr's, Mylord?

Teicester.

Was gibt's?

Varnen.

Ein bös Gesicht

Dort im Gefolge Eures Widersachers.

Teicester.

Wer ist's!

Varnen.

Ein Fluch zuerst, und dann sein Name. Ihn führt der Teufel her, den wackern Glencarne. Teicester.

Ihr fürchtet —

Varnen.

Böse Klage und Beschwerde!

Glencarne (zu Arunbel).

Das Glück ist heut' uns günstig, denn dort steht Der schändliche Verführer.

Arundel.

Um so besser!

Varnen (zu Leicester).

Unruhig wird mein Degen in der Scheide.

Glencarne (zu Arundel).

O, lieber noch als durch der Kön'gin Gnade Berschafft' ich selbst mir Recht mit meinem Schwert!

Teicester (zu Barney).

Nur keine Uebereilung!

Arundel.

Halt, mein Freund! Wir sind hier just nicht auf der Bärenjagd; Sonst wär' ich selbst der erste, anzubinden Mit diesem Wappenthier und seinem Schweif.

#### Dritter Auftritt.

Unter dem Bortritt von Pagen erscheint Königin Elisabeth mit ihren Hofbamen und Hofherren. Teicester und Arundel so wie ihr Gefolge verneigen sich. Elisabeth besteigt den Thronsessel. Teicester und die Zeinen zur rechten Seite des Throns. Arundel mit seinem Anhang ihm gegenüber.

## Elisabeth.

Weil eure Feindschaft unser Land erfüllt Weil eure Feindschaft unser Land erfüllt Mit lärmender Parteiung, eure Scharen Bis vor die Thore unsrer Hofburg selbst Den Wogenschlag erhitzten Kampses wälzen. Mein Lord von Leicester, mancher Unbill zeiht Man Euch und Euer Volk! — Mein Lord Arundel, Rausbolde sind die Euren, wüste Burschen.

#### Arundel.

Fürwahr, wir haben tapfer uns gerauft In Irland, Schottland gegen die Rebellen Des Nordens — freilich, alles nur im Dienst Von Eurer Mäjestät.

# Elisabeth.

Ihr trott mir, Lord?
Ihr wagt's, an mich ein dreistes Wort zu richten?
Wein Lord von Leicester, der betroffen schweigt,
Wenn seine Königin ihn zürnend richtet,
Mög' Euch ein Beispiel sein; ich dulde nimmer Die trotz'ge Ueberhebung der Lasallen!
Wit wilden Schwärmen zieht ihr durch das Land,
Bedrückt das Volk, bedroht der Städte Frieden.
Bin ich die Königin in diesem Reich? Erfahren sollt ihr, daß dies Scepter nicht In eine Spindel sich verwandelt hat! Und jetzt verlang' ich, daß ihr euch, Mylords, Versöhnt vor eurer Kön'gin Angesicht.

Teicester.

Die Majestät, die aller Ehre Quell, Wird auch die Ehre der Basallen achten. Ich stell' sie unter ihren Schutz! Ich gab Mit keinem Wort, mit keiner That dem Lord Zur Klage Anlaß, bis er selbst mich tief Beleidigt hat.

Arundel.

Gefiel' es nur dem Lord, Zu sagen, wann und wie ich ihn gekränkt! Ein jedes meiner Worte will ich stets Mit meinem Schwert vertreten.

Teicester.

Und auch ich,

Mit der Erlaubniß meiner gnäd'gen Herrin, Im Kampf zu Fuß, zu Roß, bei offnen Schranken.

Elisabeth.

Rebellen — solche Sprache ist ein Hohn In diesem Saal, vor eurer Kön'gin Thron! Versöhnt euch — oder fürchtet meinen Zorn! Ich bitt', Arundel — ich besehle, Leicester! (Arundel und Leicester zögern.)

Elisabeth.

Nun denn, ihr sollt erkennen, daß in mir Das Blut der Tudor rollt.

(zu einem Offizier)

Die Wache — rasch —

Und eine Barke! — Demuth soll der Tower Euch lehren, Lords, ich schwör's bei meiner Krone!

Teicester.

Nichts ist der Tower — alles deine Gnade! Mit ihr allein verlör' ich Licht und Leben. Hier meine Hand, Arundel!

Arundel.

Hier die meine!

Doch hoff' ich -

Elisabeth.

Haft! Kein Wort mehr! Es genügt, Daß ich versöhnt euch sehe — heut wie immer! Und euer Beispiel wird die Euren sehren, Den Streit zu sliehn und jede kecke That. Fürwahr, sie machten eure Thorheit sich Zu nutze — Klagen drangen bis zu mir.

(vom Thron herabsteigenb)

Mein Lord von Leicester, habt Ihr nicht in Enerm Gefolge einen Ritter Richard Varnen?

Teicester.

So ist es, Königin.

Elisabeth.

Man klagt ihn an, Daß er die Tochter eines braven Mannes, Des alten Sir John Robsart, freventlich Aus Lidcoth=hall entführt hat. Doch was ist Euch, Mylord? Ihr werdet blaß? Teicester.

Nichts, gnäd'ge Herrin.

Elisabeth.

Ich sende nach dem Arzt.

Teicester. Es geht vorüber.

Elisabeth.

Euch zürn' ich nicht; faßt Euch, Mysord! Zu hoch Geht Euer Flug, als daß Ihr achten könnt Auf das, was unten sich im Staube regt.

Arundel (zu Glencarne).

Ihm bringt es Heil, was andern tödtlich wird!

Glencarne.

Geduld, Mylord, noch ist das Spiel nicht aus! Der blaue Himmel königlicher Gunst Umflort sich rasch — seht nur, schon folgt die Flut Der Ebbe.

Elisabeth (zu Leicester.)

Welch beharrlich Schweigen, Lord! Habt Ihr kein Wort für Eure Königin, Kein Wort für ihre Sorge — ihre Gnade? Wie, oder ist's nicht alles was ich weiß, Und lauert ein Geheimniß noch im Dunkel? Klar will ich sehn. — Wo ist der Richard Varnen?

Varney (vortretend).

Er beugt das Anie vor Eurer Majestät.

Elisabeth.

Und wo der Kläger, dessen Klage Ihr Mir eingesendet, Lord Arundel?

Glencarne (vortretenb).

Kön'gin,

Mein Ram' ift Edmund Glencarne.

Elisabeth.

Und Ihr haltet

Die Klage aufrecht?

Glencarne.

Wort für Wort.

Elisabeth (für fich).

Fürwahr,

Seltsame Laune eines Mädchenherzens! So stattlich ist der erste Bräutigam, So edler Art, mit Wohlgefallen ruht Das Aug' auf ihm — der andre aber hat Im Blick den Dämon und das Abenteuer.

(zu Barneh)

Ist's wahr, daß Ihr des Ritter Robsart Tochter Entführt habt?

Varnen.

Ja. Ich hatte mit dem Mädchen Ein inniges Verhältniß.

Teicester (für sich).

D der Bube!

Vor aller Welt — und soll ich's dulden, nicht

Den Schleier des Geheimnisses zerreißen? Doch wenn — nicht jetzt, nicht hier, nicht zum Triumph Der Feinde!

Elisabeth (zu Barnen).

Ein Verhältniß — immerhin;

Doch war dies so, warum denn batet Ihr Nicht ihren Bater um der Tochter Hand?

Varnen.

Er hatte Edmund Glencarne sie versprochen, Dem würd'gen Edelmann, der hier bereit ist, Die Wahrheit meiner Worte zu bestät'gen.

Glencarne.

So ist es, Königin.

Elisabeth.

Und du entführtest

Das arme Kind? Es folgte dem Entführer Und machte seines Baters Wort zur Lüge?

Varnen.

Vergeblich wär's, vor einer Richterin, Die nie dem Zug der Leidenschaft gefolgt, Des Weibes Schwäche zu vertheidigen.

Elisabeth.

Du bist sehr dreist, mein Freund, und du verdientest — Bist du vermählt mit Amy?

Varnen (nach einer Pause).

Ja, ich bin's.

Teicester.

Du lügnerischer Schurke!

Elisabeth.

Halt, gemach!

Noch bin ich nicht mit dem Berhör zu Ende, Ich trete zwischen ihn und Euern Zorn.

(zu Barnen)

Und wußte Euer Herr, der Graf von Leicester, Von Euerm Abenteuer? Redet offen, Mein Schutz ist Euch gewiß!

Varnen.

So muß ich benn

Bekennen, daß der Lord allein die Schuld An diesem ganzen Handel trägt.

Elisabeth.

Was fagt Ihr?

Teicester.

Verräther —

Elisabeth.

Reiner hat hier zu befehlen Als ich allein! Und ich verlange, Barnen, Daß Ihr die Wahrheit ohne Zagen sprecht.

Varnen.

Allmächtig ist der Wille meiner Kön'gin, Und kein Geheimniß gibt's vor ihr — doch nur Für sie allein ist's, was ich sagen will.

Elisabeth.

Was werd' ich hören müssen? Meine Lords Und Damen, tretet zurück! — Nun rede, Barney, Doch wäge deine Worte wohl! Verleumdung Fällt auf dich selbst zurück.

Varnen.

Seit langer Zeit Versank Mylord in solch verlornes Träumen, Ging einsam seinen Weg, in stiller Zwiesprach' Mit allen Frühlingsgeistern, Sternen, Blumen, So süß zerstreut, dem Leben abgewandt. Da war's natürlich, daß in seinem Haushalt Aufsicht und Ordnung sehlte, daß wir alle Der Muße Zeit zu kecker Lust benutzten. So konnt' auch ich dem Zug des Herzens solgen. Das strenge Aug' des Herrn bewachte nicht Das Treiben der Basallen, und des Dienstes Gewohnheit war gelockert.

> Elisabeth. Und dies ist

Die einz'ge Schuld bes Lords?

Varney.

Die einz'ge. Seht nur,

Wie er verwandelt ist — so zaghaft bleich! Wo bleibt die stolze Hoheit seines Wesens? Und alles dies seit jener letzten Sendung —

Elisabeth.

Wie, eine Sendung? Und von wem? Und was Enthielt sie?

Varnen.

Unbekannt ist mir, von wem Sie kam. Doch trägt mein Lord seit jener Zeit

Am Herzen eine Locke und ein Kleinod, Ein halbes goldnes Herz. Oft hab' ich ihn Belauscht, wie er's mit inn'ger Andacht kußte.

# Elisabeth.

Neugieriger Vasall, der seines Herrn Geheimstes Thun erspäht und schwathaft dann Der Welt verkündet! Wißt Ihr etwa auch, Von welcher Farbe jene Locke war?

## Varney.

Ein Dichter möchte treffend sie vergleichen Dem goldnen Faden von Minerva's Webstuhl; Denn golden war dies Haar, dem Abendstrahl Des schönsten Frühlingstages gleich.

# Elisabeth.

So seht

Euch um in diesem Kreise meiner Damen. Ich will nicht in des Lords Geheimniß dringen; Doch wissen möcht' ich, welche Locken hier Dem goldnen Faden von Minerva's Spule Und eines Maitags Abendstrahlen gleichen. Ift eine Lady hier in diesem Kreis, Die solch ein dichterisches Lob verdiente?

Varney (sich umsehend).

Ich finde — keine. Dort nur strahlt das Gold, Wohin ich selbst nicht wagen darf zu sehn!

## Elisabeth.

Doch wagt Ihr anzudeuten —

Varnen.

Königin,

Mich blendete der Strahl der Maiensonne.

Elisabeth.

Ihr seid ein Schelm!

(zu Leicester tretenb)

Lord, Euer Barney ist Ein treuer und ein ausmerksamer Diener — Nur etwas zu gesprächig! Hütet Euch, Je ein Geheimniß zweiselhafter Art Ihm zu vertrauen; denn er plaudert's aus.

Teicester (vor Elifabeth Inienb).

Und das ist seine Pflicht und Schuldigkeit, Wenn seine Königin es ihm befiehlt.

Elisabeth.

Leicester, steht auf! Ich weiß, und wissen soll's Mein ganzer Hof — nie einen treuern Diener Besaß ein Fürst, als ich in diesem edeln Lord Besitze.

(zu Glencarne)

Ich bedaure Euer Schickfal, Das ich nicht ändern kann — die Lady ist Vermählt!

Glencarne.

Belieb' es Euer Majestät, Doch etwas näher nachzuforschen, ob —

Elisabeth.

Ungläubig find wir alle, junger Mann,

Wenn's eine unwillfommne Kunde gilt. (zu Leicester)

Mhsord, ich ruf' Euch selbst zum Zeugen auf — Die Lady ist vermählt mit Richard Barnen.

Teicester (für sich).

Ich fluche dieser Stunde. (laut) Edle Königin; Die Lady ist vermählt — ich kann's beschwören!

Glencarne.

Vielleicht ist meine Königin so gnädig, Noch zu erfragen, wann, an welchem Ort Die vorgegebene Heirath —

Elisabeth.

Habt Ihr nicht

Gehört, daß sich Mylord von Leicester selbst Dafür verbürgt? So schwer zu überzeugen Ist immer die gekränkte Leidenschaft. O tröstet Euch — seit Trojas Zeiten gab Es schöne Cressidas, und mancher Troilus Seufzt nach der Ungetreuen! Laßt sie ziehn! Doch meiner Huld seid Ihr gewiß und dürst Mit jedem Wunsch vor meinen Thron Euch wagen.

(zu Leicefter)

Ihr habt nach Kenilworth mich eingeladen; Ich hoffe, Lord Arundel —

Teicester.

Ist als Gaft

Mir hoch willfommen.

Arundel.

D, ich passe nicht

Zu heitern Festen; meine Stimmung ist Verdüstert — trübe Wallung meines Bluts! Laßt mich auf meines Hochlands öben Heiden Den Bären jagen und die Disteln köpfen Und einer Eidergans die Federn rupsen — Das wär' so meine Laune jetzt!

Elisabeth.

Ich wünsche,

Mylord, daß Ihr mit all den Eurigen Dem Gastgebot Lord Leicester's folgt.

Arundet.

Der Wunsch

Der Kön'gin ist Befehl für mich.

Elisabeth.

So möge

Der Geist des Friedens, der Bersöhnung walten!
Seitdem der beiden Rosen Krieg beendet,
Schlingt um der Tudor Scepter sich vereint
Die doppelfarb'ge Zier; und niemand wecke
Noch einmal der Basallen Streit! Im Herzen
Des meerumspülten Eilands herrsche Eintracht.
Dann bebt der Feind zurück von unserm Strand;
Das Scepter in der jungfräulichen Hand
Wird stolz, ein Dreizack, alle Meere zähmen,
Und, waltend über dem beglückten Land,
Mit seiner Blütenpracht den Lenz beschämen.
(Mit ihrem Hosstaat ab nach links, ebenso Arundel, Dundar, Glencarne und das Gesolge des Lord Arundel; das Lord Leicester's rechts im Hintergrund ab.)

Bierter Auftritt.

Teicester. Darnen.

Teicester.

Ein Wort - du bist ein Unverschämter!

Varnen.

Wie,

Mylord? Das hab' ich nicht verdient!

Teicester.

Du wagft es,

Mit meiner Amy Liebe dich zu schmücken, Sie vor dem ganzen Hof dein Weib zu nennen? Kaum hielt ich mich — ein jeder Nerv in mir Erzitterte, ein heißes Schamerröthen Flog über meine Wangen, und ich glaubte Auf allen Zügen seinen Wiederschein Zu sehn.

Varney.

Ihr konntet ja mich Lügen strafen, Bekennen, daß die schöne Lady Robsart In eine Lady Leicester sich verwandelt, Ihr konntet dies, nicht ich! Ihr thatet's nicht, Und das war klug, sehr klug. Ich zitterte Schon vor der allzu hastigen Enthüllung, Die Euch herabgestürzt von Eurer Höhe In kurzer Frist von wenig Athemzügen. Ihr wahrtet das Geheimniß — nun, Mysord! So sind wir einverstanden, und es steht

Euch übel an, den gleichgefinnten Freund Zu schelten.

Teicester.

Allzu mahr! Das trifft ins Herz Vergieb mir, Varney; all mein Wüthen galt Mir selbst, dem Schicksal, dieser Höllenpein, Der namenlosen Folter dieser Stunde!

Varnen.

Es war ein Vorgeschmack von künft'ger Wonne. Die Königin war gnädig wie noch nie; Doch ihre Gnade muß zur Qual Euch werden. Unsel'ge, sinnverrückende Gestirne! Die Venus winkt mit Jupiter im Bund, Der Stern der Liebe und der Herrschaft Stern. Zu spät, zu spät!

Teicester.

Lag diese Grabeslieder!

Varnen.

Und eine Königin wie diese — glänzend Von Jugend, Geist und jedem Reiz der Macht, Die Zierde Engellands, der Neid der Welt, Auch ohne ihre Krone groß und herrlich, Begehrenswerth, wie keine andere ist — Bei Gott, warum ward ich so tief geboren, Daß dieser Sonne Glanz sür mich verloren!

Teicester.

Verloren ift sie auch für mich.

Varnen.

Ihr glaubt?

Ihr werft die Würfel fort vor einem Wurf, Der Ench die Krone bringen kann!

Teicester.

Wozu

Der Ehrgeiz, der mich wie ein Fieber schüttelt Auf diesem glatten Boden? Stilles Glück Such' ich umsonst bei diesem heißen Wettlauf Um Gunst und Gnade. Doch ich habe ja Daheim die sichre Stätte ihm bereitet — Zu ihr! Dorthin, wo ein Juwel mir funkelt, Das selbst der Krone stolzen Glanz verdunkelt!

Varnen.

Vergeßt es nicht, Mysord, die Königin Wird Ener Gast in Kenisworth.

Teicester.

Ich weiß es.

Das reift mir den Entschluß. Ich habe heut Mein holdes Weib vor diesem Hof verleugnet, Wie eine Laune, wie ein rechtlos Glück; Ich bin für solche Schmach ihr Sühne schuldig: Und kommt die Königin nach Kenilworth, So stell' ich ihr des Schlosses Herrin vor. Bekennen muß Etisabeth, daß Leicester Das Schöne wählt, das Liebenswürd'ge liebt.

Varnen.

Ihr wagt das Aeußerste -

Teicester.

Mit Einem Zauberschlag den Glanz vernichtet,

Der mich umgibt, mein Schloß in Trümmer legt, Wenn meine Ehren fallen, fortgeweht Wie welfe Blätter von des Herbstes Stürmen: Wo meiner Amy Liebe mich beglückt. Da ift ein Zauberschloß, und unzerstörbar Ein Glück, das alle Genien behüten! Fort, fort von hier! In diefer Kon'gin Buge Schlüpft ber Sirene Lächeln, schlangengleich; Es gleitet von der Stirn bas Diadem, Der Königsmantel von den Schultern nieder, Die Königin ift Sulle nur und Luge, Und drunter glüht ein liebetrunfnes Weib, Das mit der Herrschaft einer Welt belohnt, Ber ihr am Bergen ruht. Zu viel, zu viel! Vor diesem Zauber muß ich fliehn, ich muß, In meiner Amy Armen zu genesen.

Varnen.

Und wenn der Kön'gin Zorn Euch trifft, Mylord, Wenn Ihr von Eurer Höhe niedersinkt Zu andern Sterblichen: wer bürgt dafür, Daß Eure Lady ihrer Liebe Glück Noch auf derselben Wage wiegt? Ihr seid Dann nur noch wenig mehr als Edmund Glencarne, Den sie verließ, um als Graf Leicester's Weib Ein stolzer Los zu theilen.

Teicester.

Teufel!

Varnen.

Glaubt

Rur nicht, daß Eure Laby folch ein harmlos

Und wünscheloses Kind ist, das mit Freuden Im Schatten eines Pachthoss sich verbirgt, An selbstgepflückten Früchten sich erquickt. Hochstrebend ist ihr Sinn, ich kenne sie; Und wär' der Thron von England frei, sie stiege Am liebsten dort hinauf — an Eurer Seite. Ihr zweiselt noch? Wie quält sie Euch, Mylord! Warum genügt ihr nicht ein Liebesglück Im Schatten, den beglückte Liebe sucht? Sie will die Sonne und der Ehren Glanz.

Teicester.

Nach Cumnorplace! Mein Roß gesattelt, Barney! Was du auch sagen magst — sie ist mein Weib. Ich will von diesem Hose fort, ich will! Zu Pferd! zu Pferd!

Varnen.

Ihr reitet ins Berderben.

Fünfter Auftritt.

Vorige. Kammerherr.

Rammerherr.

Mylord, die Königin ersucht Euch, hier In diesem Saal zu warten.

Leicester verbeugt sich. - Der Kammerberr ab.

Varnen.

Wohl, Mylord,

So prüft noch einmal ben Entschluß! Ich barre

Im Vorgemach — wir reiten nicht, ich hoff' es. So seltne Gunst verpflichtet. Wollt Ihr reiten, Da steht ein stolzes Roß, schäumt ins Gebiß, Erschnt den Herrn — England! Da halt' ich gern Den Bügel Euch und heb' Euch in den Sattel. Im Liebesblicke einer Königin
Da liegt ein Königreich! Bedenkt es wohl!

(Varnet ab.)

Sechster Auftritt.

Teicester (allein).

König von England — wie ber Zauber lockt! Bu meinen Flißen liegt bas ftolze Giland. Mir flaggen bie entfernten Oceane! Elisabeth und Leicester - diefer Ramen Verschlungnes Band glänzt in den Feuerzügen. Die für Britaniens Triumphe flammen. Und all die übermüth'gen Großen, die Sich gleich mir oder höher dünken, neigen Ihr Haupt vor mir! König von England — gibt's Ein stolz'res Wort? Es ruft ein Echo mach Von Pol zu Pol - und meine Pulse fiebern! Europas Herrscher werben um die Krone; Europas Herrschern wird sie stolz versagt -Und mir — und mir! Streck' ich die Hand nur aus Nach ihr, so ist sie mein! Doch ach, gebunden Ift diese Sand! Hinmeg mit der Verlodung. Mit diesem bosen Zauber! Amp, Amp! Beschütze mich mit beiner Augen Glang.

Mit diesen sansten großen Kinderaugen! Ich will in deiner Seele Heiligthum Den Blick versenken und nichts schaun als dich! Die Glorie der Majestät soll nicht Berdunkeln dies ambrosisch holde Licht. Licht meiner Träume und verschwiegner Wonne, Dich schütz' ich krampshaft vor dem Glanz der Sonne!

#### Siebenter Auftritt.

Elisabeth (ein Buch in ber Sand). Teicester.

## Elisabeth.

Ich hab' Euch schwer gekränkt, Mylord, ich fühl's; Nicht ziemte mir das Mißtraun, das ich hegte. Drum kam ich einmal noch zurück zu Euch, Mich schuldig zu bekennen.

> Teicester: Königin! Elisabeth.

Was Englands Königin aus Stolz verschuldet, Elisabeth von Tudor will es sühnen. O diese Krone, die mir Gott gegeben, Sie lastet oft zu schwer auf meinem Haupt, Und ich erschrecke vor dem Stolz der Hoheit, Die nicht mein Recht allein, auch meine Pflicht! Ich möchte Demuth lernen, Leicester, Demuth— Das ist ein kranker Nerv in meiner Seele—. Als Sklavin fühlen eines fremden Willens Gewalt, und so im Rausche selbstgewählter Erniedrigung zu schwelgen, steht als Glück Mir lockend vor der Seele. Dies Geständniß —

Teicester.

Bewahr' ich in der tiefsten Bruft.

Elisabeth.

Es sei

Die Sühne für den harten Ton der Herrschaft, Der Euch verletzte.

Teicester.

Längst vergessen ist Dies Wort — doch unvergessen bleibt das Lob, Das meine Kön'gin vor dem ganzen Hof Mir zollte.

# Elisabeth.

Leicester, Ihr verdient dies Lob, Weil Ihr bescheiden seid — trotz meiner Gunst. Seht her, das sind die Märchen des Ovid. Ich liebe das Latein, es knüpft daran Sich manch Erinnern, das mir theuer ist. Da las ich von dem Flug des Isarus, Dem in der Sonne schmolz sein Flügelpaar Von Wachs; ich las von Phaeton, dem Kühnen, Der selbst die Sonnenrosse lenken wollte Und in den Abgrund stürzte — alte Märchen, Aus denen warnend sich ein Zeigesinger Erhebt für alle Zeiten — nicht für Euch;

Ihr seid kein Phaeton, kein Ikarus, Ihr wagt nicht den vermessnen Flug zur Sonne! Teicester.

Ich bin beglückt, wenn nur ihr Strahl mir winkt.

Elisabeth.

Und doch — auch andre Märchen, süßer Art, Verkündet uns die Sage alter Zeiten: Söttinnen steigen vom Olymp hernieder! Wie süß die Mär' von Benus und Adonis, Wie sinnverlockend! Der Triumph der Schönheit, In eines Jünglings edler Form verkörpert, Läßt selbst den Himmlischen nicht Ruh! D Leicester, Das ist ein Märchen, das den Sinn entzückt! Säb's solch ein selig Eiland? D wie schwach Der Zauberstab der Königin von England! Bewacht von Millionen Augen, darf Sie nimmer träumen, nimmer glücklich sein.

Teicester.

Elisabeth, wenn des Basallen Treue -

Elisabeth.

Sie ist erprobt — und doch — ein kaltes Wort!
Ich werd' es nie vergessen, daß Lord Leicester,
Als ich gefangen saß in schwerer Haft,
Der einsamen verlassenen Prinzessin
Sein Leben, seine Ehre weihte. Schmach
Auf meine Krone, wenn ich's je vergäße!
Zu meinem Ritter hast du dich gemacht,
Als dunkel noch mein Schicksal war — jetzt theile
Auch seinen Glanz, der Nächste meinem Thron!

Teicester.

Nur deinem Thron?

Elisabeth.

Der Rächfte meinem Bergen.

Teicester.

Elisabeth — o du beseligst mich Mit namenlosem Glück!

Elisabeth.

D du bift zart,

Und du verlangst sie nicht, die Hand der Kön'gin. Ich kämpse einen schweren Kamps, mein Dudlen; Doch wie er sich eutscheide — zweisse nie: In meinen Träumen bleibst du mein Adonis, Und meine Hoheit schmilzt vor deinem Blick! Und wenn ich jetzt nach Kenisworth dir folge, Zeig' ich dem ganzen Volk, wie hoch du stehst In meiner Gunst.

Teicester.

Und prangen soll mein Schloß In jedem Festeszauber dir zu Ehren. Die Sterne riss' ich los vom Himmelszelt, Um dir ein schönres Diadem zu winden, Als deine königliche Stirne schmückt!

Elisabeth.

D, lieber einen Kranz von Blumen, Leicester, Gepflückt im Waldesdickicht!

Teicester. Theure Pflicht,

Bu knien vor einer Königin; boch suger,

Ju knieen vor der Jugend, vor der Schönheit, Und vor dem Geist, der eine Krone adelt! Was wollt' ich mit dem sunkelnden Gestirne? Es wär' ein todter Schmuck für dieses Haupt. Um diese Stirne leuchtet ja die Pracht Der höchsten Mächte, die das Leben schmücken: Dem Feind ein Blitz ist deines Scepters Macht; Und deine Gunst — ist tödtliches Entzücken!

## Elisabeth.

Vasall, steh auf! Die Zeichen meiner Herrschaft Sind nur ein Spiel in deiner Hand! Doch daß Ich auch vor allem Volk mein Mißtraun sühne, Erwart' ich, daß dein Richard Varnen mir Sein Weib vorstellt in Kenilworth — ich will's — Zur glänzenden Beschämung deiner Feinde. D, widersprich mir nicht; ich schuld' es dir! Und jetzt leb' wohl! Laß deine Rosen blühn, Laß deine Nachtigallen selig schmettern! Drei Tage Frühling wird der Himmel doch Der Königin von England noch vergönnen.

(Elisabeth ab.)

Teicester (allein).

Die Krone winkt — He, Barney, Barney! Varney tritt ein.

Teicester.

Wir reiten nicht nach Cumnorplace.

Varnen.

Ich dacht' es.

Es ist weit besser so.

Teicester.

Rur du allein Begibst zur Lady dich mit ein'gen Zeilen Bon mir, die deine Sendung ihr beglaub'gen. Sie soll nach Kenilworth dir folgen als Dein Weib.

Varnen.

Mylord — Gott gebe, daß sie folgt!

Teicester.

Die Königin verlangt es, sie zu sehen, Und Amy wird und muß begreifen, daß Für jetzt ein andrer Ausweg nicht zu sinden. Ich aber, Barney, seh' die Welt verzaubert Im unbegreislich ahnungsvollen Traum. Verschlungen ist der Knoten meines Schicksals, Doch löst ihn eine milde Macht im stillen. Ich sühl's — o süßer Kausch des Augenblicks! Unmögliches bequemt sich meinem Willen, Und wieder bin ich Meister des Geschicks.

(Leicester ab.)

Varney (allein).

Du irrst! Doch geht es trefflich. Hin zu ihr! Sie als mein Weib — sie soll mich lieben lernen! Sie wird mein Weib, bei allen bösen Sternen! (Barnen ab.)

Der Vorhang fällt.

# Dritter Aufzug.

Garten bei Cumnorplace; dichter schattiger Baumwuchs. Im Hintergrunde bie Mauer mit einer verschlossenen Pforte, links der Eingang in das Schloß, rechts eine Laube.

Erfter Auftritt.

Janet. Harven.

Harven.

Halt, Rleine!

Janet (mit einer Giegfanne).

Lagt mich!

Harven.

Lag die Blumen warten,

Sie haben Zeit.

Janet.

Und Ihr?

Harven.

Zeit hab' ich auch, Ich leug'n es nicht. Zwar Richard Varney hat Den Schutz von Cumnorplace mir anvertraut Mit ein'gen Wohlbewaffneten, damit Der kecke Schotte nicht zum zweiten mal Mit seinem Schwert hier drohe.

Janet.

Ja wir sind

Hier jett genug beschützt.

Harven.

Und nöthig war's;

Denn deines Baters dicke Bibel mag Wol eine gute Wehr und Waffe sein, Um Satan fortzuscheuchen, wenn er naht, Doch gegen Sterbliche von Fleisch und Blut Vermag sie nichts. — Nun sitz' ich auf der Wacht In diesem Winkel, wo nur Fledermäuse, Blindschleichen und solch häßliches Gethier Ein wenig Leben in die Schöpfung bringen.

Janet.

So, bin ich eine Fledermaus?

Harven.

Du läßt

Mich nicht zu Ende sprechen. Ohne dich Wär's zum Verzweifeln hier — das grade war's, Was ich dir sagen wollte. Du allein, Ein dralles, holdes, köstliches Geschöpf —

Janet.

Nur fachte, Michael - feid Ihr auch nüchtern?

Harven.

In beiner Nähe nüchtern? Nimmermehr! Der Sect hat keine Macht mehr über mich, Ich habe sie vernichtet; Glas und Faß, Mir gilt es gleich — ganz gleich — und so behaupt' Ich meine Menschenwürde. Doch bei dir Bin ich berauscht — von beinem Anblick schon —

Janet.

Was weiter noch? Das wird auf immer dir Genügen müffen!

Harven.

D, mein sprödes Kind,
Das findet sich! Ich bin durch alle Zonen
Gewandert; schwarze, weiße, braune Schönen
Hab' ich geliebt — und stets hat sich's gefunden.
Ein schlechter Kriegsmann, der nicht Beute macht.
Janet von Cumnorplace, ich leg' auf dich
Beschlag.

Janet.

Nehmt Euch in Acht!

Harven.

Du hast mein Berg

Erobert — das ist wenig; so erobre

Ich dich dafür — und das ist viel, das ist Zum wenigsten genug. Komm an mein Herz!

Janet (ihn mit ber Gieffanne befprigenb).

Da hast du Kühlung für der Liebe Glut!

Harven.

Verwünschte Wassernixe!

Janet.

Schlittle bich,

Mein Pudelchen, und apportir' wo anders; Hier scheitern beine Künste!

3weiter Aufzug.

Vorige. Foster.

Foster.

Welch' ein Treiben!

Was gibt's?

Janet.

Die Wache stürmt das Schilderhaus. O, wir sind gut bewacht!

Harven.

Daß dich —

Foster.

Das ist

5

Ein waffenklirrender Tumult bei uns, Seitbem mein wackrer Freund mit seinen Scharen Cottschall, Dramatische Werke. IX. Das Schloß beschirmt! — He, Michael, versammle Die Deinen, und mit blankgeputzter Wehr; Denn Richard Barney kommt noch heut hierher, Wie er in einem Schreiben mir verkündet. Lord Leicester selber geht nach Kenilworth.

Janet.

Rach Renilworth?

Foster.

Die Königin ist bort Sein Gast — Gott segne sie!

Harven.

Und Richard Varnen

Kommt heute noch?

Foster.

Ja heute, Tagedieb, Der du nicht wandelst, wo Gerechte wandeln! Drum sieh dich vor; denn fehlt's an Zucht und Ordnung, Geht Varnen strenge ins Gericht mit dir!

Harven.

Abscheulich — grade heute! Einer ist Auf Urlaub just im Bären, und der zweite Schläft irgendwo im Grünen: o, wer hält Zusammen diese lockeren Gesellen! Hollah! Hollah! (pfeist) Den einen muß ich wecken, Ich falle über ihn, ich hoff's. Hollah! Verwünschte Zucht! Der Teufel halte Ordnung Mit solchen Wegelagerern! Hollah!

(geht pfeifend ab.)

Foster.

Ein wilder Bursch! Hoffart und Weltlust sind Mit ihm in diese Hallen eingezogen.

Janet.

Und sprachst du wahr, die Kön'gin ist der Gast Lord Leicester's?

Dofter.

Brächt'ge Feste stehn in Aussicht.

Janet.

Und Varney fommt?

Foster.

So ist's. — Ich plaud're hier, Und habe noch für dem Empfang zu sorgen; Drumzeilends in den Keller! Richard Barnen Trinkt gute Weine gern.

(Foster ab.)

Janet.

Er kommt gewiß, Nach Kenilworth die Herrin abzuholen. D, das wird herrlich, zum Entzücken sein — Die schönen Feste! Dritter Auftritt.

Amn. Janet.

Janet (zu Amh).

Freut Euch, gnäd'ge Herrin,

Denn Richard Barney fommt.

Amn.

Wie, Richard Varnen!

Janet.

Er wird gewiß nach Kenilworth zu all Den Festen uns geleiten.

Amn.

Welche Feste?

Janet.

Die Königin ist dort!

Amn.

Die Königin?

Und Richard Varney kommt, und nicht der Lord? Bin ich die Herrin nicht von Kenilworth? Und ziemt's dem Lord nicht, dort mich einzuführen? Elisabeth ist unser Gast — nicht seiner! Nicht Varney hat ein Recht, mich zu geleiten.

Sanet.

Doch wenn's der Lord befiehlt -

Amn.

Die Laby Leicester

Braucht nicht vor seinem Willen zu verstummen;

Er selbst hat sie so hoch gestellt, er darf Sie nicht erniedrigen.

Janet.

Doch wenn er endlich Die Kerferthüren öffnet, Euch hinein Ins große Leben führt —

Amn.

Er führe mich An seiner Hand hinein, ich dank's ihm innig. Janet, Janet, oft ruht die Einsamkeit Wie eine allzu schwere Last auf mir! Oft kommen Augenblicke über mich, Wo ich hinaus mich sehne, nur hinaus, Nur das Gefühl der Freiheit mir zu geben — Und sei's auf einen Tag! O Janet, Du hast die Schlüssel hier zur Gartenthür.

Janet.

Mylady, nimmer täusch' ich das Vertrauen, Das mir mein Vater schenkt; verzeiht, Mylady, Es würd' Euch selber nicht zum Heil gereichen! Euch liebt der Lord — Ihr wolltet ihn betrügen, Verrathen?

Amn.

O ich fühl's, ich bin gefangen, Und alle sind im Einverständniß — alle! Ein Pfiff von außen.

Janet.

Das ist schon Richard Varney.

Amn.

Rein, o nein,

Das ist mein Lord — er muß es sein, er muß! Nach solcher freudlos langen Einsamkeit Bringt er mir die Erlösung, er allein, Und führt mich selbst vor seine Königin Und in sein Fürstenschloß; und im Triumphe, Der leicht geslügelt über Wolken schwebt, Vergess? ich all die dumpsen bangen Stunden!

### Bierter Auftritt.

Vorige. Foster. Varney (links aus bem Schloß).

Foster.

hier ift die Lady.

Amn.

Barney - o mein Gott,

Er ift es nicht!

Darnen.

Laßt uns allein!

Amn.

Sanet.

Du bleibst im Garten und in meiner Rähe! Foster nach links, Janet nach rechts in ben Garten ab.

Varney.

In tiefer Ehrfurcht nah' ich Euch, Mylady, Lord Leicester sendet mich mit wicht'gem Auftrag. Amn.

3hr feid willfommen, wenn ber Lord Euch fendet.

Varnen.

Wie freu' ich mich, Mylady, Euch so frisch Und blühend zu begrüßen, dieses Gartens Duftreichste Rose!

Amn.

Euer Auftrag, Sir!

Varnen.

Wie glücklich sind des Himmels Lüfte, welche Mit dieser Lockenfülle spielen dürfen! Glücklich die Blüte, die, vom leisen Wind Gelöst, sich betten darf im üppigen Gelock der Schönheit!

Amn.

Euer Auftrag, Sir!

Varnen.

Der Blumen Athemzug erfrischt die Luft; Wo Schönheit athmet, ist die Welt verzaubert.

Amn.

Zum setzten male, Sir, was bringt Ihr mir?

Varney.

Beweisen wollt' ich nur, daß ich den Schatz Zu würd'gen weiß, den mir der Lord vertraut.

Amn.

Ihr meint -

Varnen.

Es ist Mylords Befehl, daß ich Euch nach dem Schloß von Kenilworth geleite.

Amn.

Unmöglich!

Varnen.

Diese düstern Mienen, Lady, Wie deut' ich sie bei so willtommner Kunde? Wie oft verklagtet Ihr die Einsamkeit, Die hier Euch wie des Kerkers Bann umfängt. Jetzt schlägt der Freiheit Stunde, und Ihr grüßt Sie nicht entzückt, und dankt nicht dem Befreier?

Amn.

Nur meinem Lord will ich die Freiheit danken. Warum löst er nicht selber diesen Bann?

Varnen.

Der Wunsch ber Königin — die Staatsgeschäfte — Die Vorbereitungen zu all den Festen —

Amn.

Ich bin es müd', so wie ein Weib vom Troß Einherzuziehn mit dem Gefolg.

Varnen.

Ich habe

Den schönsten weißen Zelter mitgebracht, Ein Sonnenroß — und wenn Ihr's erst besteigt, So zieht ein strahlend Wunder durch das Land, Und alles beugt sich solcher Glorie! Amn.

O, werthlos ift die Glorie, wenn nicht Mylord mein Sonnenroß am Zügel führt! Euch folg' ich nicht.

## Varnen.

Ich hab' Euch nur bisher Die Hälfte meines Auftrags mitgetheilt. Die andre ist noch dringlicher. Lord Leicester Berlangt, daß Ihr nach Kenilworth mir folgt, Um dort der Königin — ich sag's mit Zögern — Als — meine Gattin vorgestellt zu werden.

## . Amn.

Du lügst! Du lügst! Das ist nicht Leicester's Wille! Varnen.

So mag Euch dieser Brief die Wahrheit lehren.
(übergibt Amp ein Schreiben.)

#### Amn.

Es sind die Züge meines Lord und Herrn; Doch was hier steht, kann nicht sein Wille sein. Es ist ein Trug, der mir den Blick verschleiert! Die Lady Leicester's — Gattin eines Varnen!

## Varnen.

Han Lord bin, weil mich neidisch das Geschick Rein Lord bin, weil mich neidisch das Geschick Richt auf des Lebens Höh'n gestellt? Und doch Empfind' ich glühender als mancher Hösling Von hundert Ahnen, und — ich bin ein Mann, Der eine Leidenschaft zu hegen weiß So wie ein theures unschätzbares Gut!

Amn.

Das wagt Ihr mir zu sagen?

Varnen.

Fort die Maske

Des treuen Dieners! Wollt Ihr mich verrathen— Ich straf' Euch Lügen, und mir glaubt der Lord. Fort mit dem Sclavensinn, der für den Andern Das Wild in das Gehege treibt! O nein, Ein Jäger bin ich selber vor dem Herrn Und freu' mich eigner Beute. Ja, Mylady, Nur der verdient Euch, der in Erd' und Himmel, Im weiten Reiche der Natur nichts kennt, Was ihn begnad'gen kann, als Euch allein.

Amn.

Starr macht mich dieses Frevelwort!

Varnen.

Nicht jener,

Der nach der Krone strebt, berauscht, entzückt Von ihrer jugendlichen Trägerin. Ihn lockt ein andrer Preis — o gebt ihn auf, Ihr hemmt nur seinen Weg — .

Amn.

Ich bin fein Weib.

Varnen.

Geschieden, seid Ihr mein! D eilt zur Scheidung; Ihr spart Euch viele Thränen, denn ein großes Geschick geht unaufhaltsam seine Bahn, Und Herzen sind der Einsatz, wo der Wurf Um Kronen geht. Ich aber liebe Euch Um Eurer selbst, um Eurer Schönheit willen, Und Euer Anblick schon ist mir ein Rausch, Und jeder Reiz prägt einen süßen Wunsch Mir brennend in die Seele! Laßt ihn gehen, Laßt den Verblendeten ein Diadem Begehren, das von Haupt zu Haupt gewandert, Der Tudors blutbesleckten Königsreis. Die Krone, die mich lockt, tragt Ihr allein! Da funkelt jeder Reiz ein Edelstein, Ambrosisch leuchtet der verklärte Leib, Der Schöpfung Krone — ein entzückend Weib!

Amy.

Hernieder, Stlave, in den Staub! Ich will's, Ich, deine Herrin, will's!

Varney.

Doch Euer Herr Und meiner spricht: folg' mir nach Kenilworth, Und als mein Weib. Er meint's zum Schein; wie weit Ich diesen Schein bewahre, steht bei mir. Ihr seid in meiner Macht auf seinen Wunsch. Verdammt ihn, der in meine Hand Euch gab, Der Euch von seinem Herzen losgerissen Und Euch verstieß zum niederen Vasallen; Verdammt mich nicht, der wie ein Trunkener Von Liebe stammelt und die Welt vergißt, Ein Rasender, der Eure Huld und Gunst Ersseht, erstürmt, der sie erringen muß, So wahr's auf Erben einen Himmel gibt, Für den man alle Ewigkeiten opfert!

Amy.

Hinweg, Berblendeter! Zu Bülfe! Zu Bülfe! Janet!

Janet (stürzt von links herein).
- Was ist geschehn, Mysady?

Amn.

Hier der unsel'ge Frevler — seinen Lord Betrügt er — und mich selbst — mit frechem Antrag!

Varney (eine weiße Rose pflüdend).

So überreizt, Mylady? Darf ich nicht Mit stiller Huldigung der Dame nahn, Die Ritterpslicht zu schützen mir gebietet? Ich darf's vor aller Augen, und ich reiche Euch diese weiße Rose dar; sie schmücke Die Schönheit meiner Herrin!

Amn.

Heuchler! Heuchler!

Er wagt zu sagen, daß Lord Leicester ihn Beauftragt habe, mich nach Kenisworth Zu führen, mich dem ganzen Hose dort Für seine Gattin auszugeben, wagt's, Mir diesen Brief mit der erlognen Handschrift Zu überreichen, wo der Lord Unwürd'ges Besiehlt, was Schmach für ihn zugleich und mich — Und alles nur, um eignen Wunsch zu fördern Und eigne Leidenschaft!

Varnen.

D, Ihr seid schön In Euerm Zorn, wie eine Priesterin, Die, trunken von des Gottes Offenbarung, Der Welt ein ungeahntes Wunder kündet!

Amy.

Hätt' ich von ihr den Blitz, Euch zu zerschmettern! Doch so zerreiß' ich diesen Brief der Schmach, Und in die Lüfte streu' ich seine Lügen.

(zerreißt ben Brief)

Wär' ich ein Mann nur einen Augenblick, Stünd' Euch auf Schwerteslänge gegenüber: Bernichten würd' ich Euch, und diesen Schimpf Mit blut'ger Schrift ins Angesicht Euch zeichnen! Nie folg' ich Euch nach Kenilworth; eh' schlingt Die Erde dieses Schloß in seine Tiesen! Du aber such' wo anders deinen Raub, Denn deine Stelle ist hier ties im Staub! Hohnlachen dir! Mein Fuß auf deinen Nacken!

Fünfter Auftritt.

Varney allein. Gleich barauf Foster.

Darnen.

Sie folgt mir nicht, verlacht mich übermüthig! Zahm sollst du werden! — Foster! Foster!

Fofter tritt auf.

Varnen.

Höre!

Die Königin verlangt, in Kenilworth Die Lady Leicester selbst zu sehn, und zwar Befahl der Lord, daß ich als meine Gattin Am Hof sie zeige —

Foster.

Solche kleine List Ift wol erlaubt, wenn sie zum Guten führt; Hat Abraham doch Sarah ausgegeben Für seine Schwester in Aegyptenland.

Varnen.

Sie weigert sich, zu folgen — wohl, sie bleibe, Doch gut bewacht! Und daß dies vor der Kön'gin Entschuldigt werde, muß die Lady hier — Erfranken.

Foster.

Wie, erfranken?

Varney.

Nicht zu schwer,

Bedenklich nicht.

Foster.

Durch welche Zauberfunst?

Varnen.

Der Aftrolog des Grafen ist vertraut Mit den geheimen Kräften der Natur, Der Wirksamkeit der Blumen und der Steine; Er gab mir dieses Pülverchen. Ihr mischt es In ihren Trank — es lähmt auf längre Zeit Des Lebens Freudigkeit.

Foster.

Ich sollte — Varnen.

Was,

Bedeuken? Nehmt mein Ritterwort, es ist Ganz unbedenklich, schafft ein folgenlos, Bergänglich Leiden.

Foster.

Wenn man Euch getäuscht!

Varnen.

Er bürgt mit seinem Leben — zögert nicht! Lord Leicester gab mir Bollmacht, alles ist Vorher bedacht, und für der Lady Weigrung Gab's dieses Mittel nur.

Fofter.

Wohlan, es sei!

Rühmt mich dem Lord -

Varnen.

D zweifelt nicht, er schenft Euch Cumnorplace zum Lohn für Eure Dienste.

Foster.

Gut ist's, der Weiber stolzen Sinn zu beugen; Denn gleichwie Motten aus den Kleidern kommen, So kommt nur Böses von den Weibern. Varnen.

Schreibt

Den Brief schon jetzt, der unsrer Lady Krankheit Bezeugt, ich nehm' ihn mit nach Kenilworth; Denn Euer Wort ist mir damit verpfändet. Ruft Harvey; thut es bald, was ich befahl! Foster ab.

Varnen.

Bin ich denn schwarz wie Hölle, hassenswerth, Daß sie mich so verschmäht? Sie soll es büßen! Und sollt' ich Berge wälzen zwischen sie Und ihren Lord — mir muß sie angehören!

Sechster Auftritt.

Varnen. Harven.

Varnen.

Wo war die Wacht, als ich das Haus betrat? Ich melde dies dem Lord, und sei gewiß, Daß er dich strasen wird wie du's verdienst! Verdopple deine Vorsicht, oder fürchte Das Aeußerste — du und die wackern Burschen, Die deiner Fahne folgen! Schweig, Geselle, Ich brauche keine Antwort — und gehorche! (Varney ab.)

Harven (allein).

Der Degen in der Scheibe regt sich mir

Vor Ungeduld bei so hochmüth'gem Ton. Fluchwürd'ge Dienstbarkeit! O könnt' ich mir Auf eigne Faust jetzt einen Gegner suchen: Ich wüßt', wo er zu sinden ist!

Siebenter Auftritt.

Harven. Janet.

Harven.

Da kommt sie.

Mir ist zu Muth, als wenn der Frühling mir Jetzt Blüten streute auf den Lederkoller. Mein reizend Kind!

Janet.

Sacht, sacht!

Harven.

Du sliehst mich nicht? Du lächelst mir? Da ist mein Zorn verschwunden. Zehntausend Donnerwetter noch einmal, Ein Regenbogen tanzt mir vor den Augen!

Janet.

Es soll dir jetzt nichts vor den Augen tanzen, Sei diesmal möglichst nüchtern, guter Freund.

Harven.

Ei, "guter Freund" — das streichelt meine Seele Mit Sammetpfötchen! Darf ich diese Hand — Gottschall, Dramatische Werke. IX.

Janet.

O nein, noch darfst du nichts! Der Frauen Gunst Will ritterlich verdient sein, und noch mehr Die Gunst — der Kammerzofen.

Harven.

Glaubt' ich boch,

Das wäre nicht so schwierig.

Janet.

Glaubtest du's,

So beffre beine Ginficht.

Harvey.

Einen Ruß

Auf beine Lippen brücken -

Janet.

Salt, mein Freund,

So weit find wir noch lange nicht.

Harven.

So weit?

Sonst fang' ich in der Regel damit an.

Janet.

Hier gilt kein Straßenraub — und überhaupt. Hier wirst du nimmer einen Kuß erhalten.

Harven.

hier nicht? Wo denn, mein Schat?

Banet.

In Renilworth.

Harven.

In Kenilworth? Ja wie versteh' ich das? Und hab' ich recht verstanden, oder dreht Sich mir die Welt im Kreis? Drei Flaschen Sect, Mehr trank ich heut noch nicht — ich nenn' es kosten; Mein Geist ist klar; ich bin in Cumnorplace Hier unter diesen alten Apfelbäumen; Ich spreche mit Janet, dem kecken Mädchen Mit blauen Augen, semmelblondem Haar Und einem röthlichen Korallenmündchen; Noch kann ich alle Farben unterscheiden, Mir schwimmt's nicht vor den Augen — Kenilworth, Was soll das hier?

Janet.

Hör' mich, mein lieber Freund.

Lag uns gemeinsam handeln!

Harven.

Ach, wie gerne!

Das wünsch' ich nur.

Banet.

Still jetzt, du Bärenhäuter! Laß beine Tatzen aus dem Spiel, und höre!

Die Lady muß nach Kenilworth —

Harven.

Die Lady?

Janet.

Sie muß. Denn Varney hat sie schwer gefräukt Und hält sie jetzt gefangen, daß sie nicht Sich bei dem Lord beklage.

Harvey.

Tod und Teufel!

Könnt' ich ihm an den Hals —

Janet.

Du kannst es, kannst

Wenlord den größten Dienst erweisen. Sieh, Vor einer Stunde noch hätt' ich mich selbst Verabscheut, wenn ich dieses Gartens Schlüssel Zur Flucht vertraut den Händen meiner Lady. Jetzt ist es anders; seit ich selbst gesehn, Wie sie mishandelt wird, und wie der Lord Davon nichts hören darf, bin ich entschlossen; Ich täusche selber meines Vaters Vorsicht.

Harvey.

Du Schelm! Ich muß dich in die Wangen kneisen; Du hast hier Grübchen, wo die Schalkheit lauert Und reizender Betrug.

Janet.

Laß jetzt die Grübchen, Und hilf dem Varney eine Grube graben! Wir branchen Pferde und Geleit.

Harven.

Den Teufel!

Janet.

Ein Dienstmann unsers Lords muß uns geleiten, Sonst finden wir in Kenilworth nicht Zutritt; Mit einem Wort, du bist der rechte Mann: Du drückst nicht blos ein Auge zu — Harven.

Pot Blit!

Das thu' ich nicht, wenn du baneben ftehft.

Janet.

Rein, du geleitest uns nach Renilworth.

Harven.

Das wär' schon alles gut und schön — wenn's nur Nicht Galgen gäbe!

Janet.

Galgen?

Harven.

Ja; benn Barnen

Spaßt nicht. Er drohte schon mit harter Strafe Weil meine Mannschaft nicht an ihrem Platz; Verlass' ich meinen Posten gar — ich schwebe Dann zwischen Erd' und Himmel.

Janet.

Blöder Thor!

Ich zeige dir den Weg zu deinem Glück: Mit Richard Varney ist es dann zu Ende; Der Lord besohnt dich fürstlich, gibt vielleicht Dir Varney's Stelle für den großen Dienst, Den du ihm kühn erweist.

Harven.

Das klingt schon besser!

Doch darf ich dir vertrauen?

Janet.

Tödtlich sind

Für Barney unfre Waffen.

Harven. Und du selbst!

Janet.

In Kenilworth - ben erften Ruß.

Harven.

Pot Wetter!

Ich lass' die Rosse satteln, sei es drum! Kann ich mich an dem Uebermüth'gen rächen, Und wird die Rache noch durch dich versüßt, Was brauch' ich da zu zaudern? Schlimmsten Falls Schlag' ich mich durch mit meinem Schwert! — Es dunkelt. Soll's heute noch geschehn?

Janet.

Noch diesen Abend.

3mei Pferde — für die Lady und für mich!

Harven.

Eins ist genug; ich nehm' dich vorn aufs Roß, Und wenn's bei Mondschein durch die Wälder geht, Die Pferde über Eichenwurzeln straucheln — Dann halt' ich dich in meinen Armen sest.

Janet.

3d will ein Pferd für mich!

Harven.

Hoho! So spröd?

Nun, meinethalben; doch ich schwör' dir's zu, Du sollst den ungestümen Rappen haben, Und ohne meine Gerte, meine Sporen Und — meine Arme bist du doch verloren. Trara! Trara! Das ist ein Abenteuer! Hindurch, und regnet's auch vom Himmel Feuer. Den Mantel über'n Kopf, seins Liebchen drunter — Und in die Hölle geht's dann frisch und munter! (Harven ab.)

Janet (allein).

Und dann — um deinen Preis bist du betrogen! Gefährlich ist's, dem Bären in den Rachen Den Ropf zu stecken: doch, was mir auch drohe, Ich kann nicht anders. Meine Lady rett' ich Um jeden Preis, denn hier ist sie verrathen!

Achter Auftritt.

Janet. Foster, ein Glas in ber Hanb.

Foster.

Janet!

Banet.

Mein Vater -

Foster.

Wenn die Lady wieder Wie neulich klagt, daß ihr Beängstigungen Den Athem rauben, gib ihr diesen Trank, Er ist nach dem Recept des Lords gebraut

Banet.

Rach dem Recept des Lords?

Foster.

Und Varney gab

Mir den Befehl.

Janet.

Zeig' her den Trank! Wenn er Von Barney kommt, so mag der Satan ihn Credenzen.

Foster.

Lästre nicht, mein Kind!

Janet

(bas Glas ausschüttenb und wegwerfenb).

Die Erde

Schlürf' ein dies Gift; und wie dies Glas in Scherben, Zerbrech' der Frevel!

Foster.

Halte ein, was thust bu?

Banet.

Das Rechte nur. D, daß mein eigner Vater Zum Werkzeug sich für schnöbe Thaten leiht!

Foster.

Ich schwör' dir's zu, mein Kind —

Banet.

Mich follst du nie

Zum Schergendienst gewinnen! Schwöre nicht! Denn nicht geheuer ist's mit diesem Trank.

Foster.

Nichts Arges ist dabei, kein tödlich Gift. Ich hab' gethan nur, was mein Herr besahl; Ein kluger Knecht gefällt dem König wohl. Ungnad' des Königs ist wie das Gebrüll Des jungen Löwen; seine Gnade ist Wie Thau, der auf dem Grase liegt.

Janet.

Rein, Bater,

Es heißt auch: wenn ein Fürst verstandlos ist, Geschieht des Unrechts viel. Wer Unrecht säet, Der erntet Mühe, und zu Grunde geht Er durch die Ränke seiner Bosheit. — Vater, Ich schlage dich mit Gottes Wort.

Foster.

Du willst

Den Trank nicht reichen, wenn ich ihn gemischt Zum zweiten male?

Janet.

Mein.

Foster.

Besinne dich;

Ich will dir auch ein guter Bater sein. Da draußen steht ein wandernder Hausirer Mit buntem Kram, wie er die Weltlust reizt, Mit Bändern, Schleisen, Spitzen

Janet.

Lag ihn ein!

Mir und der Lady ist er sehr willfommen.

Foster.

Ich laff' ihn ein, und kaufen sollst du alles, Was nur dein Herz erfreut. Doch, Töchterchen, Erfüll' auch meinen Wunsch, besinne dich, Erleichtre mir den schweren Dienst des Herrn! (Foster ab.)

#### Reunter Auftritt.

Janet allein. Gleich barauf Sir John Robsart, als Hausirer eine Hausirlate tragend.

Janet.

Mir thut es weh, daß ich ihn täuschen muß, Doch muß es sein.

Robsart tritt ein.

Janet.

Da kommt der wackre Mann. Wir branchen manches noch für unsern Ritt.

Robsart.

Ei, Bänder, Spitzen, Schleifen, Spiegelchen — Ihr feht hier Euer niedliches Gesichtchen Klar wie im Silberbach. Wie bin ich müde Vom weiten Weg!

Janet.

So setzt Euch, nehmt den Kram Von Euren Schultern, legt ihn auf den Tisch. Hier in der Laube ruht Euch aus.

Robfart

(nimmt die Saufirlade ab, ben Schweiß trodnend).

Fürwahr,

Der späte Sommer meint es gut, und hier hinauf den Hügel ist's ein mühsam Steigen.

Janet.

Gang allerliebste Sächelchen!

Robfart.

Was Euch gefällt. Doch eine zweite Dame Soll hier im Schlosse sein?

Janet (Inixend).

Nach Eurer Meinung? Nun, ich danke Euch. Doch eh' ich wähle, was mir selbst behagt, Ruf' ich die Lady.

(ab nach links.)

Robsart.

Meine Pulse schlagen. Hier bin ich, glücklich ist's erreicht. Ich werde Sie wiedersehn, mir muß sie Rede stehn — Sie wird, sie muß dem greisen Vater folgen.

Behnter Auftritt.

Robfart. Janet. Amy, aus dem Hause. Später Harven.

Janet.

Hier ift ber Mann. Sein Kram ist reich und bunt.

Amn.

Allmächt'ger Gott, mein Bater!

Robsart.

Amy, Amy!

(umarmen fich)

Ich hab' mich aufgerafft, krank wie ich bin; Verlassen hab' ich meines Schlosses Frieden, Den schatt'gen Sitz im Eichenpark, den Lehnstuhl Im Ahnensaal, dich aufzusuchen, Tochter.

Amn.

Mein guter Vater!

Robfart.

Wie in meines Schlosses Gebälf der Holzwurm pickt, unheimlich mahnend: So in den müden Gliedern regt sich schon Des Todes Ahnung! Da mein Kind zu mir Nicht kommt, so komm' ich jetzt zu ihm; ich will Das Dunkel lichten, das sein Haupt umschwebt, Eh' ich hinab ins ew'ge Dunkel sahre.

Amn.

D Gott — ich bin sehr schuldig gegen dich!

Robsart.

Du hast mir meines Lebens Stab geraubt, Und sührerlos muß ich zum Grabe wandeln. Und doch, ich sluch' dir nicht. Was weiß der Winter Vom Glück des Frühlings, die gefrornen Blumen Des Alters von der Jugend üpp'gen Rosen? Schnee liegt auf unserm Haupt, er breitet aus Sinjörmig kalt die Decke übers Leben. Doch bist du glücklich, Tochter?

Amŋ.

Jetzt, jetzt bin ich's,

Da ich in beine theuern Züge sehe, An beinem Busen ruhe, ganz empfinde, Wie unermeßlich meines Baters Liebe! O, höchstes Glück ist zweisellos Vertrauen; Denn mit dem Zweisel geht das Glück in Trümmern.

#### Robsart.

Du weichst mir aus. Mir sagte Freund Glencarne, Daß du gefangen seist; ich sehe rings Verschlossne Thore, Wachen, ein Gefängniß — Doch deinen Gatten seh' ich nicht. Wo ist er? Und bist du glücklich, Amy?

Amn.

Frag' mich nicht!

## Robsart.

Um dich zu fragen, hab' ich jedes Mühsal Des weiten Wegs erduldet, mich verkleidet Geschlichen in dies Haus; um dich zu fragen, Den Schmerz erlitten, der mir durchs Gebein Unheimlich schleicht, den Schweiß auf meiner Stirn Gebannt —

Amn.

Mein armer Bater!

Robfart.

D, kein Mitleid!

Das ist zum alten Frost nur neues Frösteln Und schauert mir durch's Mark. Wo ist dein Herr, Wo Richard Barney, dem du dich vermählt?

Amn.

Wie tief beschämt steh' ich vor dir! Ich ließ An meiner Heimat Herd zurück die Natter Und legte sie an meines Vaters Brust, Die Lüge, deren gist'ger Hauch mich selbst Jetzt tödlich trifft! Doch schwör' ich dir, mein Vater, Abschüttl' ich sie von mir; die Zeit ist reif, Und in der Wahrheit Zeichen will ich siegen. So wisse denn, nicht Varnen ist mein Gatte— Lord Leicester selbst.

Robfart.

Der Lord — allmächt'ger Gott!

Du Lady Leicester?

Amn.

Ja, mein Bater, staune, Zu welcher Höhe sich dein Kind erhob. Noch bin ich's insgeheim nur; dies Geheimniß, Das meines Lebens Fluch, zerreiß' ich jetzt Mit stolzem Willen und mit sester Hand.

Robsart.

Unselig Kind! Lord Leicester — jener Lord, Der um die Hand der Kön'gin wirbt —

Amy.

Halt' ein!

Robsart.

D, er verläßt bich, weiß dich zu verbergen —

Du hemmst ja seinen Weg! Der Kirche Segen Ist nur ein heuchlerischer Schein, er breitet Ihn frevelnd über ein verbotnes Glück.

Amy.

Er liebt mich, Bater, mich allein.

Robsart.

So lang'

Er hier in deinen Armen ruht. O Himmel, Das ist ein Blitzstrahl für mein greises Haupt! Der Tochter, die an ihrem Bater frevelt, Konnt' ich ihr Glück vergeben — doch ihr Unglück Das bricht mein Herz!

Amn.

Nicht diese Thränen, Bater!

Sie löschen meinen Fehl nicht aus -

Robsart.

Romm, komm

Zu mir, zurück zum heimatlichen Herd, Und durch dein gutes Recht geschützt, erwarte Was dir die Zukunft bringt. Wenn es dir möglich, Brich diese Haft.

Ann.

Seit heute ist's mir möglich —

Und auch mein Wille.

Robsart.

Run, so folge mir!

Wie wird sich alles freun in Lidkothall, Wenn du zurückkehrst! Alles grünt und blüht, In beinem Garten prangt ein Rosenflur; Im Walde schmück' ich dir dein Lieblingsplätzchen Wie einen Tempel aus; dein muntrer Falber, Der dich so sanst durch unsre Fluren trug, Er wiehert freudig dir zum Gruß; mit Blumen Bekränzen wir die Halle, wo du weilst; Der alte Jack, die gute Ellen werden Mit Jubel dich begrüßen — und ich selbst Will mich verjüngen, ja ich schwör dir's zu, An deiner Seite will ich jung mich fühlen.

Amn.

O schilt mich nicht, ich kann es nicht!

Robfart.

Du kannst nicht? Mach' mich nicht ungeduldig, Kind — bei Gott, Schon kommt ein Zittern über mich — du kannst nicht?

Amn.

Ich fann das Glück nicht in der Stille finden. Soll ich dort weilen, ein verstoßen Weib? Noch bin ich Lady Leicester. Daß ich's bin, Erfahre jetzt die Welt! Was mich bedrohe, Ich biet' ihm fühn die Stirn, ich wage alles, Bertrauend auf mein Recht und meine Liebe. Erniedern würde mich die seige Flucht; Denn nicht vor meiner Größe will ich slichen. Ich geh' nach Kenilworth.

Robsart.

Unselig Kind, du gehst in dein Berderben!

Harven (tritt auf, leise zu Amh).

Die Rosse sind gesattelt; voll im Osten Steigt schon der Mond empor; bereit ist alles. Wir haben eine kalte Nacht.

Amn.

Wo stehn

Die Pferde?

Harven.

An des Gartens Hinterpförtchen.

Janet.

Der Schlüffel ift in meiner hand.

Amn.

Wir rüften

Sogleich zum Ritt uns. (zu Robsart) Berzeih mir, meines Baters greises Haupt, Das einst sich über meine Wiege neigte, Du erst Erinnern aus der Kindheit Traum, Berzeih mir, wenn ich dir nicht folgen kann! Doch gleich dem Waller dort am Himmelszelt, Der jetzt die Welt in flutend Silber taucht, So gieß dein Bild mir Frieden in das Herz, In jedem Sturm, dem ich entgegen ziehe.

# Robsart.

Du hörst nicht, folgst nicht, läßt mich gleich dem Bettler Am Heerweg stehn! Du kannst dich irren, Mädchen, Du glaubst, daß meine Seele eingefroren In dem Gehäus, das morsch zusammenbricht?

Gottichall, Tramatische Werke. IX.

Halloh! Hachsjäger Robsart, auf! Die Peitsche und den Sporn, und wilde Jagd, Die all mein Blut in heiße Wallung bringt! Du lieblos ungehorsam Kind, ich schleudre Den Fluch —

Amn.

Halt ein, halt ein, mein guter Bater! D, ich bin elend schon genug — nicht das, Nicht dies noch auf mein Haupt!

## Robsart.

Was wollt' ich thun Mir ist mein Sinn gestört — es will nicht recht Mehr mit dem Denken gehn — schon zu viel Erde, Ja zu viel Erde schon in dem Gebein!

Das lähmt die Seele. Und dann flackert's auf, Sin sinnlos Feuer! Nein, du bist nicht glücklich — Romm an mein Herz, mein armes Kind, und segne Der Himmel dein Beginnen!

Amn.

Bater, Bater!

(Umarmung.)

Nun bin ich stark. Die Ehre ruft, ich folge; Bei meiner Liebe nur ist meine Ehre! Rasch in die Nacht hinein mit Sturmesschwingen! Ich fühl' die Kraft, das Schicksal zu bezwingen. (wendet sich zum Abgehen.)

Der Borhang fällt.

# Vierter Aufzug.

Der Park zu Kenilworth. Im Hintergrund das mit Fahnen geschmückte Schloß; vor demselben ein Teich. Rechts im Vordergrunde eine Muschelgrotte mit Bilbsäulen, Moosbanken. Links im Vordergrunde eine Moosbank unter einer hohen Eiche.

Erster Auftritt.

Amy. Harvey.

Harven.

His Leicester's Dienstmann fand ich freien Zutritt, Und Ihr an meiner Seite; boch dies Schloß Ist übervölkert — und Ihr seid allein; Um Thor verloren ging die kleine Janet. Pot Blitz, das Schlimmste, was mich treffen konnte; Denn grad heraus, um ihretwillen nur Hab' ich's gewagt, hierher Euch zu geleiten. Um schmachaft süßen Lohn allein geschah's; Jetzt lauert ein Gewitter in der Luft.

Amn.

D, fürchte nichts! Ich stehe ein für dich. Harven.

Wenn Varney mich erblickt -

Amn.

Er ift verloren,

Richt du! Im letten Gasthof unterwegs Schrieb ich hier diese Zeilen; bringe sie Lord Leicester, unbemerkt, wenn er allein ist.

Harven.

Ich will mich stets in seine Nähe drängen, Ich will den seltnen Augenblick erlauschen; Doch das ist keine leichte Mühe, Lady, Unsicher der Erfolg.

Amn.

Und währt's zu lange, So bring vor aller Augen ihm den Brief. (Glockengeläute. Ferne Böllerschüffe.)

Amn.

Was gibt's?

Harven.

Die Königin Elisabeth Zieht ein in Kenilworth, in Leicester's Schloß. (Bause. — Ferner Jubelrus. Trompetenchöre.) Amn.

Salt fest, mein Berg!

Harven.

Ihr zogen hundert Reiter Entgegen, glitzernd von der Waffen Prunk: Lord Leicester nicht allein mit all den Seinen, Auch Lord Arundel und sein ritterlich Gefolge.

Amn (bei Geite).

O, so ist anch Glencarne hier! So bin ich ruhiger.

Harven.

Und diese Pserde,
Das reinste Blut von England, o, ich sah
Sie stolz sich bäumen, mit den Nüstern sprühn!
Und dann die jungfräuliche Königin,
Wie glorreich sie auf ihrem Zelter sitt!
Im Süden, wo die Heil'genbilder stehn,
Da würde als Madonna sie verehrt —
Natürlich ohne Kind! — Doch muß ich eilen,
Noch etwas von des Zuges Pracht zu sehn.
Wo sind' ich Euch?

Amn.

Hier ist es still und einsam; Ich will in dieser Grotte mich verbergen; Hier sind' ich Ruhe.

Harven.

Fänd' ich nur für Euch Von Cumnorplace die kleine Wassernixe — Für Euch, und auch für mich! Ich hör' so gern Ihr Mündchen plätschern, wie den Wasserfall, Der dort der Grotte sammtnes Moos benetzt. Ihr seid allein! Ihr danert mich, Mylady! (Auf hinter ber Scene.)

Potz Wetter, drüben geht es lustig zu, Man jauchzt und wird die Kehle sich erfrischen: Da bin ich mit dabei. Auf Wiedersehn! Garven ab.)

3 weiter Auftritt.

Amy (allein).

(Während bes Monologs fernes Glodengeläute und einzelne Böllerschüffe.)

Es ift ein Traum — ich bin in Leicester's Schloß. All diese Pracht und Berrlichkeit ift mein, Die ftolzen Sallen und die hohen Thürme; Mir raufcht ber Springquell und ber Bafferfall. Mir neigen sich ber Eichen mächt'ge Wipfel! D nein, mir neigt sich nur die Trauerweide, Die dort ihr Gilber in den Fluten fühlt. Und grüßt mich schwesterlich! Bin ich die Berrin, Die einsam hier durch diese Gange irrt, Ihr Leid den Blumen klagt, den stillen Schwänen, Die stolz hingleiten durch des Weihers Spiegel Und doch nur eine rasch verlöschte Furche Im Wasser ziehn, so rasch verweht, vergessen Wie eines Menschenlebens flücht'ge Spur? Ich bin die Herrin nicht; denn wenn ich's wäre. Dein war' das Amt, die Kön'gin zu begrüßen, Ich bielte dort am Thor auf stolzem Roß,

Ein glänzendes Gefolge hinter mir, Und huldvoll neigte sich Elisabeth Der mächtigsten Basallin! Dies mein Recht Mir zu erobern, bin ich hier. Der Klang Der Glocken, der Geschütze ehrne Zungen Verfünden dir nicht Leicester's Gruß allein, Nein, stolze Kön'gin, auch den meinigen. Und doch — es ist zu früh, es bringt ihm Unheil: Das will ich nicht, ich will's nicht! Ew'ger Gott, Entsiegeln muß er selber meine Lippen; Denn länger trag' ich dieses Schweigen nicht!

Dritter Auftritt.

Amy. Glencarne.

Amn.

Was feh' ich - du hier, Edmund?

Glencarne.

Dieses Wort

Ruft schönre Zeiten wach in meiner Seele! Was führt dich her? Und brauchst du Schutz und Hülse? Mein Arm, mein Schwert sind beinem Dienst geweiht.

Amn.

D, nur gefährden würde mich dein Schutz, Ich danke dir. Er weilt in meiner Nähe, Dem seine Pflicht gebeut, mich zu beschützen.

Glencarne.

So seh' ich Barney's Weib vor mir!

Amn.

D nein,

Nicht Barnen's Weib; beschämt mich nicht, mein Freund! Ich din — doch nein, dies Schweigen brech' ich nicht, Und eher trag' ich schimpflichen Verdacht!

Blencarne.

Die Thränen strafen beine Worte Lügen. Der Elende, ber dich beschützen soll, Hat dich verlassen und zu Grund gerichtet.

Amn.

Der Elende?

Glencarne.

Und ist er's nicht, warum Denn irrst du einsam hier in diesen Gängen?

Amn.

Und du?

Glencarne.

Ich mied den festlichen Empfang, Ich haffe diese Königin. Und doch — Wein Zeugniß ist vielleicht ihr unentbehrlich.

Amn.

Was willst du thun?

Glencarne.

Ich will der Wahrheit dienen

Und - bir!

Amn.

Du willst —

#### Glencarne.

D leugn' es nicht, daß bu

Bedürftig bist der Freundschaft und des Schutzes. Ich führ' dich vor die Königin, ich darf's; Ich sprach für dich in deines Vaters Namen, Und Lord Arundel's Schutz ist uns gewiß. Elisabeth wird dir Gerechtigkeit Nicht weigern.

Amn.

Nimmer! Doch ich traue bir; Dein edles Herz hat stets sich treu bewährt. D, so erfüll' mir eine Bitte jetzt!

Blencarne.

Mit Freuden, wenn sie dir zum Beil gereicht.

Amn.

Ich sag' dir alles, alles, was ich darf:
Ich harr' auf den Befehl des Einzigen,
Der hier ein Recht besitzt, mir zu besehlen.
Wer zwischen ihn und mich sich drängt, und sei's
In bester Absicht, stürzt mich ins Verderben —
Du selbst am meisten, Edmund! Sib mir drum
Noch eine Frist von vierundzwanzig Stunden;
Vielleicht ist dann die arme Amy glücklich,
Und sie vermag's, dem edeln Freund zu sohnen.

Glencarne.

Es sei, wenn du es willst; ich werde warten.

Amn.

Und du versprichst bei beiner Ritterehre,

Was immer kommen mag, in mein Geschick Mit Wort und That nicht einzugreifen?

Glencarne.

Wohl,

Ich schwör's bei meiner Ehre; doch sobald Die vierundzwanzig Stunden abgelaufen —

Amn.

So bist du frei, und handeln magst du dann, Wie dir dein Herz befiehlt.

Glencarne.

horch, Schritte!

Ann.

So mähl' ich diese Grotte mir zum Obdach.

Glencarne.

Dies große Schloß hat keinen Raum für dich, Im heimlichsten Versteck mußt du dich bergen — Was kannst du für dich hoffen?

\* (führt fie in bie Grotte linke.)

Amn.

Laß mich, laß mich!

In dieser Grotte Tiefen bin ich sicher.

(Glencarne verschwindet mit Amy in der Grotte.)

Bierter Auftritt.

Varney. Gleich barauf Glencarne.

Varnen.

War bas der Schotte nicht? Und sah ich recht, So war er nicht allein, und eine Nixe —

Glencarne (fommt gurud).

Ha Teufel, Barney!

Varnen.

Darf man fragen, Ritter, Warum Ihr hier wie eine Fledermaus Aus dieser Höhle flattert, während man Euch beim Empfang der Königin vermißte?

Glencarne.

Wohl dürft Ihr fragen; doch die einz'ge Antwort, Die ich Euch gern ertheilen würde, ist Mir hier verwehrt.

Varnen.

Vielleicht ein andres mal, Wo nicht der königliche Bann uns bindet.

Glencarne (bei Seite).

Er sucht sie, ohne Frage; doch ich schweige.

Varnen.

Es thut mir leid, daß meines Amtes Pflicht Euch hier verscheuchen muß, wo nicht allein Marmorne Nymphen in der Flut sich bergen; Doch hat Lord Leicester mich vorausgesandt, Des Schlosses Park von fremdem Bolk zu säubern. Er naht soeben mit der Königin Und stattlichem Gefolg; da ziemt es uns, Zurückzutreten in Bescheidenheit.

Glencarne.

Gewiß; ich folge Euch.

Varnen.

Und um so mehr, Da Ihr nicht allzu festlich angethan, Nein, wie ein Träumer, der sich selbst vergißt. Ihr müßt auf dorn'gem Weg gewandert sein, Denn Disteln haben Euer Wams zerrissen.

Glencarne.

Ich hab' mich nicht vor ihrem Doru gehütet; Vor andern Stacheln schützt mich dieses Schwert.

(Beibe treten in ben hintergrunb.)

#### Fünfter Auftritt.

Elisabeth in Teicester's Arm, im festlichen Schmuck, Teicester in weißem Sammt mit bem Hosenbandorden und dem breiten Bande. Ford Arundel. Richard Blunt. Tord of Hunsdon. Hosperren und Hospamen.

Elisabeth.

Ein herrlicher Empfang — ich dank' Euch, Lord, Denn königlich ehrt Ihr die Königin.

Doch allzu lärmend war der Menge Gruß, Und hier im Grünen muß ich Athem schöpfen.

Teicester.

Groß war die Huld, die mir dies Schloß geschenkt, Jetzt ist's durch größre Huld geweiht für immer.

Elisabeth.

Die Luft ist frisch; es ist ein Friedenshauch, Der mir die Stirne küßt; der stille Teich, Das Abendroth, das durch die Zweige schimmert — Man möchte selbst zu einer Blume werden, Wie Daphne, die der schöne Gott verfolgte, Und die zum Lorber ward in seinem Arm!

Teicester.

Fürwahr, nur in den Lorber könnte sich Die stolze Kön'gin dieses Lands verwandeln.

Elisabeth.

Ei, Schmeichler! Lieber eine Daphne bleiben, Wie Theofrit sie malt — ein stilles Glück Beim Klang der Hirtenflöte! — Ei, Myladies, Theilt niemand meinen Wunsch in diesem Kreis? (sich umsehenb)

Vielleicht der Ritter dort; sein Aussehn ist Ein wenig schäferlich.

Arundel.

Ihr hört nicht, Glencarne, Die Königin bemerkt Euch!

> Glencarne (verlegen vor der Königin ein Knie beugend). Majestät —

Elisabeth.

Ei, seh' ich recht? Das ist ja unser Ritter, Der Menelaus jener Helena, Und auch der schöne Paris ist nicht weit: Da ist ja die Romanze ganz beisammen! Steht auf; ich hatte fast darauf vergessen. — Wo ist die Lady, Leicester? Ist sie hier?

Teicester.

Sie ist nicht hier.

Elisabeth.

Nicht hier? Und ich befahl's Ausdrücklich und bestimmt. Seit wann gehorcht Man dem Befehl der Königin nicht mehr?

Teicester.

Ihr Wink ist schon Befehl, dem wir gehorchen. Doch, Barney, tretet vor, und theilt in Ehrfurcht Der Kön'gin mit, warum die Lady nicht Bor ihr erscheinen kann.

Varnen.

Sie ist erkrankt.

Elisabeth.

Und der Beweis?

Varnen.

Das Schreiben, gnäd'ge Herrin, Lon einem Ehrenmann, dem Haushofmeister Bon Cumnorplace.

Elisabeth.

Sein Name?

Varnen.

Anthony Foster.

Elisabeth.

Wer kennt den Mann?

Blunt.

Ich, Majestät.

Elisabeth. "

Und fennt

Ihr seine Handschrift auch?

Blunt.

Wohl, Majestät.

Elisabeth.

Rehmt diesen Brief.

Blunt.

Es find bie fraft'gen Büge

Des wackern Anthony.

Elisabeth.

Gut, das entschnlögt.

(zu Glencarne)

Groß ist die Macht der Königin von England, Und doch kann sie dem Herzen nicht gebieten Und nicht der Krankheit. Dieses Zeugniß hier —

Glencarne.

Ist falsch.

Elisabeth.

Das nenn' ich kühn! Mylord von Leicester Das wird jetzt Eure Sache. Teicester.

Königin,

Der Ritter weiß nicht, was er spricht.

Elisabeth. °

Wie wollt.

Ihr mir beweisen, daß dies Zeugniß falsch ift?

Glencarne (bei Seite).

Ich gab mein Wort — was that ich?

Elisabeth.

Run, Ihr zögert?

Glencarne (vor der Königin knienb).

Bei aller Glorie der Majestät,
Bei ihrer höchsten Pflicht, Gerechtigkeit,
Die Ihr gewährt, so wie Ihr sie verlangt
Dereinst vor Gottes Thron, beschwör' ich Euch,
Gönnt mir nur eines vollen Tages Frist,
Und ich beweis' Euch dann, daß jedes Zeugniß,
Das jener unglücksel'gen Lady Krankheit
Bestät'gen soll, falsch wie die Hölle ist.

Elisabeth.

Ihr seid von Sinnen! Liebe macht Euch rasen! Und wenn die Frist verstrichen ist, und Ihr Es nicht beweisen könnt — was dann?

Blencarne.

Ich lege

Mein Haupt bann auf ben Blod.

Elisabeth.

Gemach! Richt Willfür,

Nur das Gesetz entscheibet hier in England; Ihm beugt mein königliches Scepter sich. Doch wenn Euch der Beweis mislingt: versprecht Ihr mir genau die Gründe anzugeben, Weshalb Ihr ihn gewagt?

Glencarne (zögernb).

Vielleicht — vielleicht.

Doch fest versprechen kann ich's nicht, und wagt' ich Auch einer Kön'gin Zorn.

Elisabeth.

Bei Gott, Ihr wagt ihn,

Denn das ist Wahnsinn oder böser Wille! Sir Richard Blunt, führt Edmund Glencarne sort, Er ist zunächst auf vierundzwanzig Stunden In Eurer Haft. Ich will es.

Glencarne.

Majestät!

Elisabeth.

Bringt ihn in Sicherheit, bei meinem Zorn!
(Blunt mit Glencarne ab.)

Elisabeth.

Wohl möcht' ich jene Dejanira sehn, Die so vermag zur Raserei zu treiben. Ei, Richard Barnen, Eures Weibes Schönheit, Die andre rasend macht, gibt Euch Ersatz Für jede Unbill. Seliger Besitz Derlacht die ungeberd'ge Leidenschaft, Die wie der Falter an der Nadel krampshaft Die Flügel schlägt. Doch weil vor meinen Augen Man mehrsach Euch gekränkt, und Euern Lord In Euch, so soll Euch meine Gunst entschäd'gen. Im treuen Diener ehr' ich seinen Herrn; Ein schwacher Dank für liebenswürd'ge Mühe Und seltne Gastsreundschaft! Den braven Robsart Wird meine Huld mit seinem Schwiegersohn Versöhnen.

> (zu Leicester) Gebt mir Euer Schwert, Mylord. (Leicester reicht Elisabeth sein Schwert.)

# Elisabeth.

Wie prächtig flammt die Damascenerklinge! Wär' ich ein Mann, ich hätte solch ein Schwert Geschwungen, meinen besten Ahnen gleich, Und mich erfreut an seinen Todesblitzen. Ich bin ein Weib; doch wie die Fee Morgana, Die Heldin italienischer Gesänge, Seh' ich in solchem Spiegel gern mein Bild. Der Krone schönster Spiegel ist das Schwert. Kommt näher, Richard Varney, knieet nieder!

(Barney kniet vor ber Königin.)

## Elisabeth.

Im Namen Gottes und Sanct Georg's, wir schlagen Zum Ritter dich; sei tapfer, treu und glücklich! Steht auf, Sir Richard Varnen! Varnen (aufstehenb).

Majestät,

Für solche Huld und Gnade tiefsten Dank!

# Elisabeth.

Mein Lord Arundel — Wolfen auf der Stirn? Gleichschwebend bleibt die Wage meiner Gunst, Ihr Schwanken ist nur Schein. Nennt mir aus Euerm Gefolge einen tapfern Lehensmann, Der gleicher Gnade würdig ist.

#### Arundel.

Ich freue

Mich dieses seltnen Sonnenblicks der Huld; Doch ungewohnt, ihn zu genießen, bin Ich's auch, ihn zu verdienen.

# Elisabeth.

Eure Launen

Sind düstrer Art; daß wir sie freundlich tragen, Verbürgt Euch unsre Huld.

## Arundel.

Ich rede nicht

Mit glatten Schmeichelzungen, Majestät; Ich rede, was ich denke. Wahrheit ist Ja rauher Art und trägt kein Sammtgewand. Ihr fragt mich nach dem Würdigsten — so nenne Ich Schmund Glencarne Euch. Er ist zugleich Gelehrt und Krieger und ein edler Mann; Nur fürcht' ich —

## Elisabeth.

Und mit Recht; fürwahr, ich müßte Mondsüchtig sein wie Euer braver Freund, Wenn ich ihn jetzt zum Ritter schlagen wollte! Ein andres mal — ich bleib' in Eurer Schuld.

(zu Leicester)

Wie dort des Westens Glanz durchs Dickicht flammt Und hier die Rosen küßt! Wie schön der Blick Von jener Moosbank in die Abendlandschaft!

(Urundel, Barneh, Hofherren und Hofbamen zerftreuen fich allmählich im Park und laffen Leicester und bie Königin allein.)

#### Sechster Auftritt.

Teicester. Elisabeth fest fich auf bie Bant.

## Teicefter.

Und darf ich diesen Wink verstehn? Wir sind Allein!

Elisabeth (aufstebenb).

Allein? Warum entfernt sich mein Gefolge? Gab ich den Befehl?

Teicester.

Sie glaubten

Den leisen Wunsch der Königin zu deuten.

Elisabeth.

Ind zu befehlen was ich will. So weit

Ift's schon mit uns, Mysord von Leicester? Wahrlich, Das muß die Kön'gin und das Weib beschämen!

# Teicester.

D zürnt jetzt nicht — in diesem Augenblick Ersehnter Einsamkeit, wo die Natur In holdem Schweigen ruht und von den Lippen Sich das verborgenste Geheimniß stiehlt, Und alles spricht und mahnt: D Königin, Begrab dein Herrscherscepter unter Rosen; Denn, müde ihrer Majestät, versinkt Die Sonne selbst in glühnder Wolken Schos! Elisabeth — so sei ein liebend Weib Für deinen Leicester!

> Elisabeth. Welche Kühnheit, Lord!

#### Teicester.

Bermessnes Wagniß ist's, ich weiß es wohl, Den Blick zu deiner Majestät erheben, Die eine Krone trägt und stolzer noch Die jungfräuliche Zier! Und doch, ich wag' es! Was wagt man nicht um seine Seligkeit? Sonst ewig bleibt die Schranke zwischen uns, Die nur ein kühner Wunsch zertrümmern kann. Durch deine Huld und Gunst emporgetragen, Beb' ich vor süßem Frevel nicht zurück.

# Elisabeth.

Hab' ich so sehr mein thöricht Herz verrathen Und meiner Träume still geheimes Gliich? D, meine Seele ist ein Echo nur Für deine Worte!

#### Teicester.

East bes Volkes Jubel Ein lautres Echo sein! Fort mit der Krone! Die Englands Diadem umbuhlen, fremd Sind deinem Herzen sie wie deinem Volke; Und bist du Englands Glück, so such' das deine Auf dieses theuern Landes Boden nur! Elisabeth — wozu noch länger schweigen? Ich werbe um dein Herz und beine Hand!

# Elisabeth.

Weh mir! Des Abends buhlerische Lüfte Umstricken mich mit zanbrischer Gewalt, Ich hab' kein zürnend Wort für solche Kühnheit; Das Scepter fällt mir aus der Hand, vom Haupt Die Krone — ew'ger Gott — was thust du, Leicester!

# Teicester.

Unnahbar ist die Majestät — ich breche Den Zauber. Deine Hand, Elisabeth! Laß mich mit heißen Küssen sie bedecken, Laß mich die Königin vergessen, nichts In dir erblicken als ein sterblich Weib, Das solchen Sturm der glühnden Leidenschaft Zu lohnen weiß mit seligem Entzücken! Wirf ab die Majestät wie eiteln Tand, Für andre hüll' dich in ihr Festgewand; Doch ein entzückend Weib sollst du dem Einen Als seines Herzens Königin erscheinen!

Elisabeth.

D welch ein Taumel, welche Rasereil

Laßt mich, Mysord! Wär' ich nicht Königin Und dieses Volkes Mutter, wär' ich frei, Mein Glück zu suchen wie die Blum' im Feld Und an die Brust zu stecken — Leicester, Leicester! Der Erde Glück ist nicht für mich, ich bin Das Opfer einer hohen Pflicht, ich bin's Und will es sein. Verlaßt mich, Dudleh!

Teicester.

Euch

Berlaffen? Zürnt Ihr meiner Kühnheit?

Elisabeth.

Mein,

Ich zürne nicht; doch ist es Raserei, Und nimmer darf sie wiederkehren, Dudseh! Laßt mich allein — auf kurze Zeit — laßt mich! Die Kön'gin Englands muß sich wiederfinden.

(Leicester ab mit einer Berbeugung.)

# Elisabeth (allein).

Und immer greift die Schattenhand der Pflicht In meines Herzens Traum. Stirb, glühnde Jugend, Verwelt' im Sonnenbrand der Majestät! Du heißes Blut, das durch die Adern rollt, Erstarr' im Frost geträumter Göttlichkeit! Elisabeth — ein steinern Monument Des eignen Ruhms vor deines Volkes Blicken; Dies Prachtmal aber ist ein dumpfes Grab, Wo das Gefühl erstickt ist und vermodert, Und wo das Herz wie eine Mumie schläft! Und boch, durch diesen Todtenschlaf ertönt's Wie Weckruf einer schmetternden Posaune: Du bist geliebt, du wirst geliebt! — D, nicht Der Tag soll einer Kön'gin Thränen sehn; In dieser Grotte will ich sie verbergen.

(nähert sich dem Eingang der Grotte)
Was seh' ich? Welch ein Marmordild, das dort
Im blauen Duft des Wassersalls, gelehnt
An einen Pseiler steht? So blaß, so schön —
Die Herrin dieses unterird'schen Reichs.
Es lebt, es regt sich, ist ein athmend Wunder
Von Fleisch und Blut — o kann ich nimmer einsam Mit meinem Schmerze sein? Gewiß, ich ahne,
Das schöne Kind, die Nymphe dieser Grotte,
Hat auf der Lippe den gelernten Bers,
Die Kön'gin zu begrüßen. Tritt hervor
Und sprich, mein Kind!

Siebenter Auftritt.

Elifabeth. Amn ericeint am Gingange ber Grotte.

Elisabeth.

Da steht das Marmorbild Noch immer unbeweglich. Deine Rolle, Mein Kind, ist sicher nicht ein marmorn Schweigen, Und Furcht darf nimmer dir die Zunge binden. So sprich! Ich will es, ich befehl's; Amy.

Der Blick,

Das Wort der Majestät — Ihr seid die Kön'gin? Elisabeth.

Ich bin's.

(Amy kniet mit gefalteten Sanben vor ihr nieber.)

Elisabeth.

Was soll mir dies? Der Blick der Angst Und Furcht? Und wie von leichtem Krampf geschüttelt Die rührende Gestalt? Steh auf! Was willst du?

Amn.

D Gnade, Majestät!

Elisabeth.

Du hast den Bers Bergessen? Ich vergebe dir mit Freuden; Der ungereimt gereimten Worte bin Ich herzlich satt. Doch nein, das ist es nicht; Es ist ein tieses Weh, das dich bewegt. Was willst du?

Amn.

Euern Schut!

Elisabeth.

Er foll dir werden, Wenn du dich seiner würdig zeigst. Vor wem Soll dich Elisabeth beschützen?

Amn.

Kön'gin —

Elisabeth.

Du zögerst?

Amn.

D mein Gott, ich weiß es nicht!

Elisabeth.

Das ist ja Wahnsinn, Mädchen, du bist krank, Und Antheil heischt dein tiesverstörtes Wesen. Zeig' mir die Wunde, die ich heilen sou! Ich bin es nicht gewöhnt, so oft zu fragen; Antworte — deine Königin besiehlt's.

Amn.

Ich bitt', ich fleh' auf meinen Knien inständig Um Euern gnäd'gen Schutz; ich bin beleidigt Durch einen Barneh.

Elisabeth.

Varney, Richard Varney, Lord Leicester's treuesten Genossen! Mädchen, Was bist du ihm? Was ist er dir?

Amy.

Er hielt mich

Gefangen, hat mir schmachvoll nachgestellt, Ich sloh vor ihm.

Elisabeth.

Vor ihm, vor deinem Gatten? Unheimlich, wie ein Reigen von Gespenstern, Verfolgt mich das; ich will jetzt volle Klarheit. So bist du Amy Robsart, Tochter des Ritters Von Lidcothall? Amn.

Bergebt mir, gnäd'ge Fürstin!

Elisabeth.

Was soll ich dir vergeben, thöricht Ding? Daß du die Tochter deines Vaters bist? Fürwahr, dein Sinn scheint mir gestört; ich muß Dir Wort für Wort abpressen dein Geständniß. Du täuschtest deinen alten braven Vater — Dein Blick bekennt es mir; du täuschtest Glencarne — Mir sagt es dein Erröthen; und du wurdest Sir Richard Varney's Weib.

Amn (aufspringenb).

Nein, Königin, So wahr ein Gott im Himmel lebt, ich bin Nicht so verworfen, wie Ihr meint! Ich bin Das Weib nicht des verächtlichen Gesellen, Nicht die Genossin unerhörten Frevels! Ich — Varnen's Weib? O, eher Braut der Hölle!

# Elisabeth.

Doch wenn du Barney's Weib nicht bist, so sprich — Bei meiner Krone fordr' ich jetzt Bescheid, Denn Unheil brütet lauernd in den Lüsten — Sprich, wessen Gattin oder wessen Liebchen Bist du? Bei meinem Zorn, die Löwin darsst Du eher reizen als Elisabeth!

Amn.

Graf Leicester weiß um alles.

# Elisabeth.

Leicester, Leicester,

Was soll's mit ihm? Das ist ein keckes Wort! Was kümmert Leicester sich um dich? Man hat Dich angereizt, den edeln Lord zu schmähn; Doch skänd' er höher noch in meiner Gunst — Ich gebe dir Gehör, er sei zugegen. Tritt hier zurück nur einen Augenblick.

(Amp tritt an ben Eingang ber Grotte.)

## Elisabeth

(in der Mitte der Bühne mit ihrem Schnupftuch winkend, vortretent). Bei Gott, ich bin des achten Heinrich Tochter, Und zittern soll, wer mich zu kränken wagt!

#### Achter Auftritt.

Elisabeth. Teicester. Arundel. Blunt. Dunbar. Hofberren unt Hofbamen. Gleich barauf Amn.

# Elisabeth.

Euch ruf' ich, Euch allein, Mylord von Leicester; Doch alle andern mögen Zeugen sein. (geht an den Eingang der Grotte, faßt die zusammenbrechende Ump an der Hand, stützt sie und führt sie vor; mit dem Finger auf sie zeigend, zu Leicester) Kennst du dies Weib?

#### Teicester

(einen Schritt vorfturgenb, für fich).

Des Weltgerichts Posaune -

Bernichtung!

# Elisabeth.

Leicester, wär' es möglich, daß Du schmachvoll mich getäuscht, mein königlich Bertrauen hintergangen, wär' es möglich? Du Undankbarer! Deine grenzenlose Bestürzung zeigt mir, daß es möglich ist. D, wär' es so, bei meiner Krone schwör' ich, Du falscher Lord, bein Haupt ist so gefährdet, Wie beines Vaters Haupt es je gewesen!

### Teicester

(aufstehenb, mit Stol3).

Dies Haupt fällt nur durch einen Urtheilspruch Der Peers von England — meiner Peers, Mylady; Sie richten über mich, und sie allein.

# Elisabeth.

So trott uns dieser stolze Lord, er trott uns Auf seinem Schloß, in der Vasallen Mitte! In eine Falle hat er uns gelockt. Doch zeigen soll sich's, ob Elisabeth Hier und in England herrsche, oder Leicester!

Amn

(vor Elisabeth niederknienb).

D, er ist schuldlos, glaubt mir, Königin! Wer wagt's, den edeln Leicester anzuklagen? Ich nicht — ich nicht! Kein Schatten einer Schuld Besleckt sein Leben.

Elisabeth.

Sinnlos Kind, du sagtest Mir selbst, daß er um alles wisse.

Ann.

Sagt'

Ich dies, so log ich. Richtet Euern Zorn Nur gegen mich, erhabne Königin! Gönnt ihm den Sonnenschein der höchsten Gunst; Laßt mich im Dunkel mit dem Elend wohnen!

Elisabeth.

Der Zorn der Kön'gin ist ein flammend Feuer, Vernichtung zeichnet seine Bahn. Ich will Jetzt Klarheit, länger quäle mich kein Zweisel: Sprich, was bewog dich, Leicester anzuklagen? Und was bewegt dich jetzt, zu widerrusen?

Teicester (für fich).

Jetzt ist der Augenblick — es muß geschehn! Ihr Auge wendet slehend sich zu mir; Die Maske falle, komme was da mag!

Meunter Auftritt.

Vorige. Varnen, hereinfturgenb.

Varnen.

Ums Himmelswillen, Königin!

Elisabeth.

Was gibt's?

Varnen.

D, ich allein bin schuldig, gnäd'ge Berrin,

Mich treffe Euer Zorn, nicht meinen Lord! Ich ließ —

Amy (aufschreienb).

Schützt mich vor ihm, schützt mich vor ihm! Sein Anblick brennt wie Feuer mir in Hirn Und Herz, und das Entsetzen macht mich siebern!

Elisabeth.

Was that er bir?

Amn.

Das nennen keine Worte. Berrath, Zerrüttung, Wahnsinn — laßt mich schweigen!

Elisabeth.

D, die Gefahr ist groß, ich seh' es wohl. Lord Hunsdon, sorgt für dieses arme Weib, Nehmt sie in sichre Hut, bis wir sie wieder Zu sehen wünschen.

(Einige Sofbamen treten näher zu Amp.)

Elisabeth.

Laßt sie, meine Damen; Ihr habt, Gott sei's gedankt, zu seine Ohren, Zu scharfe Zungen. — Hunsbon, sorgt dafür, Daß niemand mit ihr spricht.

Hunsdon. -

Das ist ein lieblich Kind; beim alten Hunsdon Ist sie wie eine Tochter aufgehoben.

(faßt Amy in ben Arm, um fie fortzuführen.)

Amy (zu Hunsbon).

Und Euch will ich vertraun. Nur fort von hier! Denn alle diese Blicke bohren sich Wie Dolche mir ins Herz, und Zorn und Gnade Und Haß und Liebe bringen gleiche Qual! Laßt mich mein Antlitz vor der Welt verbergen! Hinweg! Ich seh' im Sturm mein Glück zerschellen, Und eine Leiche tragt Ihr aus den Wellen.

(fintt in Sunston's Arme, ber fie fortführt.)

## Teicester (für fic).

Ihr nach! Doch jetzt noch nicht — ich spreche sie — Ich muß.

Elisabeth.

Jetzt, Barnen, ist's an Euch, zu sprechen. Euch hat Natur die Sprache nicht versagt, Wie manchem andern Sterblichen.

Darnen.

Ihr feht

Mit scharsem Blick ja selber, Majestät, Welch tieses Leid mein armes Weib zerrüttet. Sie ist wahnsinnig. Ach, vergebens sucht' Ich's zu verbergen, bat umsonst den Arzt, Der Krankheit Art und Namen zu verschweigen.

Elisabeth.

Ich merkt' es gleich, als ich sie in der Grotte Gleich einer Marmorsäule stehen sah; Sie sprach und widerries's im Augenblick. Doch tadl' ich Euch für Eure Lässigkeit: Zu leicht war ihr Gewahrsam, daß sie so Entsliehen konnte.

Varnen.

Eben kam ihr Hüter, Der alte Foster, athemlos hier an. Er hatte ihre Flucht bemerkt, die sie Mit jener ganz besondern List bewirkte, Die solchen Kranken eigen ist.

Elisabeth.

Fürwahr,

Wir neiden nimmer Eurer She Glück, Da Eure Lady Euch von Herzen haßt.

Darnen.

Das ist des Wahnsinns Art; er scheucht das Liebste.

Elisabeth.

Mein Leibarzt soll mir bald Bericht erstatten, Wie's Eurer Lady geht. Sie bleibt so lang' In milder Haft; doch steh' Euch selber frei, Sie zu besuchen und ihr Herz zu rühren.

. (zu Leicester tretenb)

Wahnsinn, das ändert alles. Ihr erschrakt, Daß solch ein Schauspiel mich entsetzen konnte: Daran erkenn' ich Eure Liebe, Leicester. Die Zwietracht dringet auch in Fürstenschlösser, Von keinen Hellebarten abgehalten. Mylord von Leicester, Ihr habt mich gekränkt, Ich Euch: so laßt mich jetzt die erste sein, Euch zu vergeben.

Teicester.

Allzu hoch gestellt

Ift Eure Majestät, um mich zu fränken: So darf ich's wagen nicht, ihr zu verzeihn.

Elisabeth.

So herrscht der Friede wieder zwischen uns. (näher tretend zu Leicester)

Weckt in des Weibes Brust die Furie nicht; Sie schlummert nur, doch sie erhebt sich surchtbar, Zermalmend alles, was den Weg ihr hemmt!

(zum Gefolge)

(portretenb)

Vergessen sei das düstre Zwischenspiel! Auf, in der Feste Glanz und Jubel! Seht, Schon flammen tausend Lichter durch den Garten, Raketen steigen um des Schlosses Zinnen, Fern grüßt uns schmetternder Trompetenklang!

Ich aber will im wilden Rausch vergessen, Daß ich das Glück der Liebe nie befessen, Nur ihren Krampf, nur ihre Herzenspein. Die Krone trag' ich und den Schmerz allein! (Wendet sich zum Abgehen. Alle solgen unter ferner Festmusik.)

Der Borhang fällt.

# Fünfter Aufzug.

Eine offene Halle. Rechts führen einige Stufen zu einer eisenbeschlagenen Pforte in einem Thurm; im Hintergrunde der Park mit Marmorbilbern und Fontainen.

#### Erfter Auftritt.

9,00

Varney. Teicester, in einen Mantel gehüllt. Hunsdon, mit eine Schlüsselbunde.

## Hunsdon.

Sir Richard Barney — wohl, Ihr seid der Gatte; Die Kön'gin gab das Recht Euch, sie zu sehn. Ich bringe sie hierher; das arme Kind Glaubt sonst, daß man sie hier gefangen halte. Sie muß ein wenig frischer Lüste Hauch Und Blumendust genießen. Wartet hier!

Ich muß sie sprechen. Stolz und Eifersucht Bewogen sie zu dem verwegnen Schritt, Der mich gefährden mußte! Keckes Kind! Zu stolzer Höhe hab' ich sie erhoben, Doch ungeduldig will sie vor der Zeit Sich ihres Rechts und ihres Glanzes freuen.

Varnen.

Wie jetzt die Dinge stehn — ich sinn' und sinne, Doch keinen andern Ausweg kann ich sinden: Sie muß noch länger meinen Namen führen.

Teicester.

Sie muß, sie muß. Man nannte sie bein Weib In meiner Gegenwart: sie muß es bleiben, Bis sie dies Schloß verlassen hat.

Varnen.

Vielleicht

Roch länger, ja ich fürchte fast, so lange Die Kön'gin lebt.

Teicester.

Ich bin ein Thor, ein Schurke! Verfallen bin ich ihrem Zorn, wenn sie Von dieser She hört.

Varnen.

Und ist ihr Groll

So unversöhnlich?

Teicester.

Rein, o nein, sie bot

Die Hand mir zur Versöhnung, freundlicher Als je zuvor.

## Varnen.

So gilt's nur, das Geheimniß Zu wahren: und es bleibt dann zwischen Euch Und ihr, der Königin, so wie's gewesen.

## Teicester.

So bleibt es nicht. Mich hat die Leidenschaft Des Augenblicks gewaltsam hingerissen; Nach dem, was gestern ich der Kön'gin sagte, Im Fieber sagte, gibt es kein Versöhnen, Wenn sie sich unerhört betrogen sieht. Ich darf nicht weiter gehn auf dieser Bahn; Und doch, zurückzuweichen ist Verbrechen. So seh' ich über mir die Schwindelhöhe, Die unerreichbar ist, zu meinen Füßen Den Abgrund, dem ich rettungslos verfallen!

## 3weiter Auftritt.

Tord Hunsdon mit Amn, beibe von rechts bie Stufen berab; Amn im weißen Gewand mit fliegenbem haar, verftort. Teicester. Varney.

## Hunsdon.

Hier kommt die Lady. Doch — ich störe nicht; Führt sie zurück, wenn Ihr Euch ausgesprochen, Und bringt die Schlüssel mir. Bei meinem Bart, Ich bin kein Kerkermeister, sie ist keine Verbrecherin. (ab.)

Amn.

Du bist es! Kommst du endlich Zu deiner Amp, Robert, 's ist kein Traum? D laß mich weinen, bis der tiese Schmerz Von meiner Seele schmiszt! Du bist's, du bist's! Bergessen alles — wenn ich dich nur habe! Ich war sehr elend, seit wir uns gesehn; Ietzt ist es anders, und entgegenströmt Mir wieder Lebensfrische und Gesundheit.

Teicester.

Du weißt es nicht, was du gethan — du stießest Mich ins Verderben!

Amn.

Ich, mein Robert? Nimmer! Wie könnt' ich das verderben, was ich liebe, Wehr liebe als mich selbst!

Teicester.

Bist du nicht hier,

Entgegen dem Befehl, den ich gegeben, Hier, wo du Unheil mir und dir bereitest?

Amn.

Warum denn bin ich hier? Du mußt es wissen. Erhieltst du meinen Brief?

Teicester.

Ich weiß von nichts.

Amn.

Seltsam, sürwahr! Man hat aus Cumnorplace Mich sortgeängstigt; doch ich will nichts sagen, Nicht jetzt, nicht hier. Nur bitt' ich Euch, Mylord, Nicht dorthin sendet mich zurück!

Teicester.

Es sei!

Im Norden hab' ich manche Schlösser noch, Ich suche eins dir aus, und du begibst dich Dorthin — solang' es nöthig ist, vielleicht Nur wen'ge Tage noch — als Varney's Weib.

Amn.

Unmöglich! Euer Weib als eines andern Gemahlin, als die Gattin Varney's — nimmer! Teicester.

D zögre nicht! Er ist mein treuster Diener, Und eher wollt' ich meine rechte Hand Berlieren als den Dienst des wackern Ritters In diesem Augenblick bedrohlicher Gefahr. Du hast nicht Grund, ihn zu verschmähn.

Amn.

Wohl hab' ich einen Grund. Mein Blick allein Entwaffnet seine Keckheit; wenn er aber Euch nöthig ist wie Eure rechte Hand, So will ich schweigen; doch Gewalt nur kann Mich zwingen, ihm zu folgen, keine Macht Der Erde, ihn als Gatten zu bekennen!

Teicester.

Daß dies jett nöthig in

יייבויה

Ist beiner Thorheit Schuld, die uns bedrohte, Und ich befehl' es bir.

Amn.

Doch anders, Robert,

Befiehlt mir meine Ehre, mein Gewissen. Und einem Varney folg' ich nimmermehr Als ein landläufig Weib.

Varnen.

Ihr seht, Mysord,

Ich bin gehaßt. Ein tiefer Widerwille Beherrscht die Lady gegen mich, ich bin Ihr unbequem. Bequemer und genehmer Ist ohne Frage Edmund Glencarne ihr, Sie ist ihm milder, freundlicher gesinnt: Wie wär's, wenn dieser sie nach Lidcothall Begleiten würde.

Teicester.

Schweig, bei meinem Zorn! Nenn' diesen Namen nicht mit meinem Weib.

Amn (auf Leicester zeigenb).

Darf ich, ein schüchtern unerfahren Weib, Das Euch von ganzem Herzen liebt, Euch rathen?

Teicester.

Sprich, Amy!

Ann.

Ulles Unheil dieser schlimmen Verwicklungen entsprang aus dem Geheimniß,

In das Ihr Euch gehüllt. Wohl benn, Mylord, Berreifit den Schleier, und Ihr athmet frei! Auf, handelt wie ein Edelmann und Ritter, Defi Schild die Wahrheit, deffen Lebensathem Die Ehre ist, der stolz sein Haupt erhebt Vor seinem Gott, vor seiner Kön'gin Thron! Kührt mich zu ihr; bekennt ihr frei und offen Den Augenblick unseliger Berblendung, Der Euch bestrickt; bekennt, daß Euch ein Reig, Ein wesenloser Reiz gefesselt bat, Daß Ihr in solcher schlimmen Täuschung Bann Der armen Amy Eure Sand gegeben. Dann habt Ihr mir, Mylord, und Eurer Ehre Genug gethan. Verlangt es das Gesetz Und die Gewalt, daß Ihr von mir Euch trennt, Dann in den Schatten alter Ginsamkeit Berberg' ich ein gebrochnes Herz; doch ruht Rein Makel auf dem Namen meiner Bäter.

## Teicester.

Aus deinen Worten spricht ein edler Sinn. Richt würdig bin ich deiner Liebe, Amy; Denn solch ein Herz wiegt jede Krone auf. Komme was mag, die Kön'gin mag mein Haupt Verlangen —

## Amn.

Nimmer darf sie das! Du hast Des Mannes freies Recht gewahrt, ein Weib Nach deines Herzens Neigung dir gewählt: Schmach über ihre schnöde Thrannei, Wenn sie dies heil'ge Recht bestrafen wollte! Du wandelst auf der Wahrheit sicherm Pfad; Ihr Zauber ist's, der alle Schrecken bändigt.

## Teicester.

O Amy, wenn du wüßtest — aber nein, Lord Leicester darf sein Haupt so kühn erheben, Wie je ein Lord der Rosenzeit gethan Seit jenem großen Königsmacher Warwick; Ich habe Freunde, habe Bundsgenossen: In Wales besehligt Pembroke, Bedsort führt Die Puritaner meiner Fahne zu, Sir Owen Hopton ist des Towers Herr Und liesert mir den Staatsschatz aus — bei Gott, Kein willig Opfer soll zum Block sie schleppen, Nein, eher soll dies ganze Siland sich Empören, Leicester und Elisabeth Zur Losung werden streitender Gewalten, Die dieses Land in blut'ger Fehde spalten!

Amy.

D nein, nicht so!

Teicester.

Sei ruhig, Amy, kehre Zurück in Dein Gemach und fürchte nichts! Du hörst von mir.

Amn.

Ich danke dir. Doch wandle Den schlichten Weg der Wahrheit und des Rechts; Denn tragen würd' ich's nicht, wenn meinetwegen Der Bürgerkrieg dies schöne Land verheerte, Die blut'gen Geister der Geopferten, Die Witwen und die Waisen mich verklagten. Mein stolzes Herz verlangt sein heilig Recht; Doch ist's kein Stolz, der tausend Opfer fordert. O, lieber einsam sterben — als verflucht!

(sich an Leicester schmiegenb)

Tritt für dein Recht mit festem Muthe ein, Und treue Liebe wird uns Sieg verleihn.

(wendet sich zum Abgehen. Barnen verbeugt sich vor ihr; sie geht mi Berachtung an ihm vorüber und ab nach rechts.)

Darnen.

Nichts von Versöhnung? Wohl — sie oder ich, Es gilt!

Teicester.

Es fällt ein Alp vom Herzen mir. Ihr Würfel, rollt und macht die Seele frei!

Darnen.

Ach, edler Lord!

Teicester.

Du seufzest. Fürchtest du Den Kampf? Du brauchst ihn nicht zu theilen.

Varnen.

Kämpfend

Und sterbend steh' ich immer Euch zur Seite, Auch wo Verzweissung kämpst; und täuscht Euch nicht, Sie trägt allein das Banner dieses Streits. Wohl denn, so muß ich sprechen, denn es handelt Um höchsten Einsatz sich, um Ehr' und Leben. Begraben hätt' ich's gern in tiesster Seele, Was ich verkünden muß.

Mur zu, nur zu!

Es drängt die Zeit.

Varnen.

Wer Blut und Leben setzt An einen theuern Schatz, der sieht erst nach, Ob nicht ein Riß den Edelstein entwerthet.

Teicester.

Du sprachst — du wagst zu sprechen — Varnen.

Bon der Gräfin.

Ich wag's und gilt's mein Leben!

Teicester.

Möglich — sprich!

Varnen.

Ihr wißt, wie jener Schotte schon vor Euch Das Herz der holden Amy sich erworben, Wie er mit ihr im stillen Einverständniß Sich bei der Königin beklagte.

Teicester.

Wie?

Der Wahnsinn spricht aus dir — im Einverständniß? Sie sahn sich nicht —

Varney. Sie fahen sich.

Teicester.

Du lügst!

Varnen.

Ich lüge nicht, ich traf Sir Robert Glencarne In Cumnorplace.

Teicester.

Du felbst? Unmöglich! Varnen.

Traf

Ihn in des Schlosses untrer Halle —

Teicester.

Teufel!

Du trafst ihn, und du hast ihn nicht getödtet? Varnen.

Ich zog das Schwert; doch trat man zwischen uns.

Teicester.

Nur weiter, weiter! Ruhig will ich prüfen, Dann unerbittlich soll die Strafe sein! Und hast du keine Zeugen?

Varnen.

Foster selbst,

Er kam herzu, und Harvey hat den Schotten Aufs Schloß begleitet. Ob die Gräfin lange Mit ihm allein zusammen war —

Teicester.

Warum

Verschwiegt ihr alle mir's, und du vor allen? Varnen.

Die Lady, hofft' ich, werd' es felbst erzählen.

Auch lieb' ich's nicht, mit unwillkommner Botschaft Der Zwietracht bösen Samen auszustreuen.

Teicester.

Die Lady steht zu hoch für den Verdacht; Sie spreche wen sie will.

Varnen.

Das bacht' ich auch.

Doch war das Einverständniß folgenreicher: Nicht blos die Bittschrift an die Königin, Die Flucht aus Cumnorplace mit Hülfe Harvey's, Der als des Schotten Freund dorthin gekommen, Den ich in Dienste nahm, der mich betrog —

Teicester.

Wo ist der Mann?

Varnen.

Bergebens sucht' ich ihn; Er floh gewiß vor meinem Zorn.

Teicester.

ha, hölle!

Geheime Ränke und versteckte Buhlschaft; Darum die unerklärlich kede Flucht.

Varnen.

Und wißt Ihr denn, wo ich den Schotten hier In Kenilworth getroffen?

Teicester.

Nun?

Varnen.

Ihr kennt

Die Grotte hier im Park, aus der die Kön'gin Nicht lange drauf das unglücksel'ge Opfer Ans Licht hervorgebracht; aus dieser Grotte, Derselben Grotte trat der edle Glencarne Hervor. Mein Auge blieb seitdem geheftet Auf ihren dunkeln Eingang; Eure Lordschaft Und Ihre Majestät im Bunde hatten Ja selbst die Freundlichkeit, ihn zu bewachen. Nachher trat niemand dort heraus, hinein— Die Lady war mit Glencarne in der Grotte.

Teicester.

Das ist zu viel! D fage, daß Du lügst!

Varnen.

Ich forschte später nach, und dicht am Eingang Auf der zerdrückten Rasenbank fand ich Des Schotten Schnupftuch, das er dort vergaß, Mit seinen Namenszügen.

(überreicht ein Schnupftuch.)

Teicester.

Schändlich Weib!

Varnen.

Fragt nur die Lady felbst.

Teicester.

O, allzu klar

Ist ihre Schuld, sie steht mit Flammenzügen Mir vor der Seele: hinterlistiger

Verrath und große namenlose Schmach!
Und für dies Weib wollt' ich ein Reich zerrütten,
Ein Volk empören gegen seine Kön'gin,
Die mich mit Huld und Gnaden überhäuft,
Und selbst mein Haupt aufs Blutgerüste tragen!
So jung, so schön — so falsch! Noch eben sprach sie Mit edler Hoheit, einem Cherub gleich;
Vor ihrem Adel, ihrer Seelengröße
Stand ich gleich einem niedern Sklaven da:
Das alles Lug und Trug und Heuchelei!
D gäb' es einen Ausweg! Barnen, Varnen,
Zermartre dein Gehirn, such' einen Grund,
Weshalb sie schuldlos sei bei allem Schein,
Der sie verdammt!

## Varnen.

Das ist nicht leicht, Mylord. Und doch, wenn sie so schuldig ist, weshalb Kam sie hierher nach Kenilworth zu Euch Und sloh nicht in die Heimat, in die Fremde? Obschon ihr's freilich wichtig war, zuerst Als Lady Leicester anerkannt zu sein.

#### Teicester.

D, nur zu wahr; ja, ich durchschaue sie! Ein Ziel erstrebt sie nur: die Witwenschaft, Doch fürstlich ausgestattet. Wenn mein Wahnsiun Das Land empörte, und mein Haupt dem Zorn Der Königin versiel: dann war sie frei, Und Leicester's Witwe brachte reiche Mitgist Dem edeln Edmund Glencarne. Schimpf und Schande! Ich will nichts hören mehr von ihr; du schweigst. Bei meinem Zorn! Ich sah nur eins, nur eins: Ein blutig und entsetzlich Bild! Sie hat Den Tod der Ehebrecherin verdient Vor Gott und Menschen.

> Varney. Ja, das hat sie. Teicester.

> > Wohl,

So lösch' ich sie aus meines Lebens Buch, Wie eine dunkle grauenhafte Sage. Mag sie in schweren Nächten mich verfolgen; Doch über der Berbrecherin Gebein, Da blühn die Rosen der Elisabeth! Ich bin entschlossen, sie muß fort, jetzt gleich, Nach Cumnorplace — wohin du willst, ich gebe Sie ganz in deine Hand. Nur eine Thräne, Die letzte Thräne noch!

Darnen.

Wozu, Mylord?

Denkt an den Schotten!

Teicester.

Der Gedanke ift

Mir Gift und tödtlich Fieber. Doch die Rache An ihm vollzieh' ich selbst, und meine Seele Jauchzt dieser Züchtigung entgegen. Varnep, An's Werk!

Varnen.

Noch offen ist der Thurm; mir fehlt Nur etwas noch, der Siegelring Mylords, Der mir Gehorsam schafft.

Da haft du ihn. (zieht ben Ring vom Finger)

Und was du thust, thu bald!

Varnen.

Seib unbesorgt.

Mplord, jetzt beug' ich mich vor Euerm Stern. Aufsteigt er blutroth — solche Farbe trägt Der Sonnenaufgang jeder Erdengröße. Bald steht er glänzend im Zenith des Himmels, Und alles ruft: dem König Englands Heil!

(ab.)

## Dritter Auftritt.

Teicester, allein.

Doch Fluch dem Menschen! Wenn's so weiter klänge Durch ein unselig Leben! Glaub' ich nicht So leicht, weil solcher Glaube mir genehm; Und richt' ich nicht so rasch, weil dies Gericht Zugleich aus bittern Aengsten mich erlöst? Nein, sie ist schuldig, schuldig — muß es sein, Und diese Schuld darf nicht im Lichte wandeln: Ob auch ein banger Schauer mich ergreist, Tritt mir aus ew'ger Nacht dies Bild entgegen!

Bierter Auftritt.

Teicester. Glencarne.

Glencarne.

Mylord, Euch such' ich.

Teicester.

Fort! Was wollt Ihr hier?

Wer seid Ihr?

Glencarne.

Edmund Glencarne.

Teicester.

Ha, Ihr kommt

Bur rechten Zeit!

Glencarne,

Das hoff' ich. Jene Frist Von vierundzwanzig Stunden, die ich mir Erbeten von der Kön'gin, ist verssossen. Frei bin ich meiner Haft; doch eh ich mich Dem Throne nahe, wend' ich mich an Euch, Mysord.

Teicester.

Ich staune über diese Klihnheit; Und was begehrt Ihr denn?

> Glencarne. Gerechtigkeit.

Teicester.

Ich schwör's bei meinem Schwert, die soll Euch werden. Glencarne.

3hr haltet mich für Guern Feind?

Fürwahr,

Ihr gabt mir ein'gen Grund bazu!

Glencarne.

Ich bin's nicht.

Ich bin des Lord Arundel Freund, doch nicht Genosse seiner lärmenden Parteiung; Des Hoses Treiben ist mir fremd, ich lebe Gern meiner Muße.

Teicester.

Das ist sehr erfreulich Für Euch. Ihr sprecht von Euch: das ist gewiß Ein würd'ger Gegenstand von hohem Reiz Für Euch und Eure Freunde; doch sür mich Nur von geringem Werth. So kommt zur Sache!

#### Glencarne.

Ihr kennt das Los, das Amy Robsart traf; Ihr kennt den Antheil, der mich ihr verbunden. Dishandelt vom unwürd'gen Gatten, lebt Sie hier in unverdienter Haft.

Teicester.

Ihr wißt

Wol nicht, mit wem Ihr sprecht?

Glencarne.

O nur zu gut;

Denn Eures Amtes ist's, dem Frevel wehren. Steht Eines Mannes Ehre auf dem Spiel, So ist's die Eure, mehr als jede andre.

Das ist die Wahrheit — und ich will sie schützen. Nie sah ich eine dreistre Stirn als Eure; Ihr seid ein Schurke! Zieht!

Glencarne.

Ihr häuft auf mich

Den Schimpf, ber Blut verlangt.

Teicester.

Wohl benn, heraus

Die Klinge!

Glencarne.

Gott mit mir und Amy's Recht! (er zieht; sie fecten.)

Fünfter Auftritt.

Vorige. Amn, an ber Thur.

Amn.

Geräusch und Waffenlärm? O haltet ein! Sie sind's! O meine Ahnung!

Teicester.

In den Park,

Im Schattengang! Dort sind wir ungestört. Seht Euch nicht um nach dieser weißen Dame, Sonst mach' ich selbst Euch zum Gespenst und stoß' Euch nieder! Folgt mir, fort!

(brängt Glencarne bie Stufen ber Salle hinunter; ab mit Glencarne.)

Amn.

O neues Unheil!

Unselig Misverständniß! Ihnen nach, Ich trete zwischen ihre Schwerter! (will nach ber Halle.)

Sedfter Auftritt.

Amn. Fofter. Varnen und feche Bewaffnete treten Umb entgegen.

Darnen.

Halt!

Burüct!

Amn.

Entfesselt find ber Hölle Beifter!

Varnen.

Ihr folgt mir, Lady!

Amn.

Nimmer!

Varnen.

Braucht Gewalt!

(Die Bewaffneten bemächtigen sich Ump'8.)

Amy.

D Hülfe! Hülfe!

Varnen.

Mag der Wahnsinn rufen, Er weckt kein Echo. Was geschieht, geschieht Auf den Befehl des Lords. Amy.

Du lügst!

Varnen.

So sieh

Hier diesen Siegelring, er gibt mir Bollmacht. Dein Tod, dein Leben liegt in meinen Händen, Und folgst du mir, weit fort von Cumnorplace, Ueber die See hin in ein fernes Land, So sollst du glücklich sein.

Amn.

Du sprichst von Glück?

Dir folgen? Cher in die Solle!

Varnen.

Wohl,

Dein Schickfal ist besiegelt — fort, hinweg! (Die sich sträubende Amh gewaltsam sortreißend und ihr dann folgend. Während sie nach rechts abgehen, erscheint Leicester, mit gezogenem Schwert, verstört auf der Terrasse.)

Siebenter Auftritt.

Teicester. Gleich darauf Harven.

Teicester.

Sie war's! Mir ging der Schrei durch Mark und Bein. Der bange Hülferuf der Todgeweihten Hat meinen Stahl beflügelt — unter Nosen In seinem Blute liegt ihr Buhle dort. Fluch diesem Schloß! Die Raben sliegen nieder Auf Kenilworth; Seekönigin, schon krächzt Der düstre Schwarm um beiner Abler Horst, Um beinen Thron, um unser Hochzeitbett, Und beiner üpp'gen Myrten Dust erstickt Im Moder der Verwesung. Blut, Blut, Blut, Der Kön'ge Salböl, ist das meine auch!

Harven

(tritt auf, mit einem Briefe).

Ha, endlich find' ich Euch, Mylord!

Teicester.

Was gibt's?

Harven.

Seit vierundzwanzig Stunden such' ich Euch — Da heißt, was man so suchen nennt; ein Theil Der schönen Zeit gehörte meinem eignen Bergnügen; ich gerieth in lust'ge Kreise, Und was sich da begab, ich weiß es nicht; Nun hab' ich einen langen Schlaf gethan.

Teicester.

Du bist —

Harven.

Mein Nam' ist Harvey, und ich steh' In Diensten Eurer Lordschaft.

Teicester.

Harven? Schurke!

Du halfst die Gräfin gegen Barney's Auftrag Aus Cumnorplace entführen.

> Harven. Ja, so ist's.

Und in Gemeinschaft mit dem Schotten Glencarne.

Harven.

Mit einem Schotten? Pah! Altengland braucht Die Thans des Hochlands nicht; am liebsten freuz' ich Die Schwerter mit den Rittern aus dem Nebel. Was ich gethan, ich that's auf eigne Faust Und auf den Wunsch der Lady.

Teicester.

Wie? Du sagst -

Harven.

Und diesen Brief gab Lady Robsart mir Gleich nach der Ankunft hier im Schloß.
(gibt Leicester ben Brief)

Doch da

Ich ihn in Eurer Lordschaft eigne Hände Zu geben mich verpflichtet, und Dieselben Just alle Hände voll zu thuen hatten, Erklärt sich die Verzögerung von selbst.

#### Teicester.

Betrunkner Sklav', die Summe deiner Schuld Häuft sich untilgbar! (liest) Wie? Unmöglich! Amy, Sie fleht um meinen Schutz vor Richard Varney, Der sie verfolgt mit schnödem Antrag — Hölle! Warum verschwieg sie's mir?

Harven.

Es ift die Wahrheit;

Janet, mein Liebchen, hat's mit angehört.

Darum nur bot ich meinen Schutz ihr an. Das war der Wille Eurer Lordschaft nicht, Und Eures Danks, Mylord, war ich gewiß, Wenn ich die Lady aus unwürd'gen Banden Befreite.

## Teicester

(Harvey faffend und schüttelnb).

Bei deiner Ehre oder deiner Schande, Nur Wahrheit will ich — Edmund Glencarne hatte Nicht Theil an dieser Flucht?

Harvey.

So wahr ich lebe,

Er hatte keinen Theil daran.

Teicester.

Genug!

Genug!

(schreibt brei Zeilen mit einem Bleistift auf Amp's Brief, Darf ich bir traun?

Harven.

Ich wachse, Lord,

In Gurer Gunft, ich werde fie verdienen.

Teicefter.

Und großen Lohn verheiß' ich dir; du bist Der Mann für kühne That. In diesen Zeilen Liegt deine Vollmacht. Nimm mein schnellstes Roß Und zehn Begleiter, sliege wie der Blitz Durchs Burgthor auf den Weg nach Cumnorplace; Dort wird noch Varney mit der Lady weilen, Sie können kaum das Thor verlassen haben. Sein Auftrag sei erloschen, sagst du ihm, Und zeigst ihm diese Zeilen; augenblicklich Soll' er die Lady hier zurückgeleiten. Wenn er sich weigert — und er weigert sich Vielleicht — gleichviel, du bringst die Lady mir Zurück. Das übrige ist beine Sache.

## Harven.

Das ist ein Auftrag, der mein Herz erfreut. Und gibt es ein Scharmützel, nun, ich hoffe, Das kommt ins große Hauptbuch Eurer Lordschaft, Doch solchen kleinen Posten nehm' ich auch Im Nothfall auf mich selbst, ich bin's gewöhnt.

## Teicester.

Kein Mörder, nein, kein Mörder! Ha, mich schaudert's. Und doch — ein schuldlos Opfer traf mein Schwert; Das zweite wird der Himmel mir ersparen. So namenlos getäuscht! Ha, Rache, Rache! Die erste Sühne aber biet' ich ihr, Der Schwergekränkten, noch eh' sie zurückkehrt. Zur Königin! — Da ist sie.

#### Achter Auftritt.

Elisabeth. Hofbamen. Arundel. Blunt. Teicester.
Elisabeth.
Welch ein Lärm!

Sir Richard Blunt berichtet mir vom Alang Gekreuzter Schwerter, wildem Hülferuf, Und alles vor dem Kerker dieser Lady! Ich eile selbst hierher, um sie zu sprechen; Denn Unheil brüten diese Taubenaugen, Ansteckend wirkt der Wahnsinn. Nun, Mylord, Was habt Ihr mir zu sagen?

Teicester.

Bieles, alles.

Die unglückselige Berirrung ende, Der Schleier falle, der die Wahrheit deckt! Mag mich der Zorn der Majestät zerschmettern, Ich zaudre nicht. (niederkniend) Ich liebe Amy Robsart.

Elifabeth.

Ha, Schändlicher!

Teicester.

Sie ift mein eh'lich Weib,

Mir am Altar getraut.

Elisabeth.

Mir schwindelt — Blunt, Arundel, namenlos ward ich gekränkt!

Blunt.

D faßt Euch, königliche Frau; bedenkt, Ganz England sieht auf Euch!

Arundel.

Die Macht ist Euer,

Unzeitig wäre Milde hier und Gnade.

Die Gräfin Leicester wird zu Guern Füßen -

Elisabeth.

Die Gräfin — welche Gräfin? Bei der Krone Von England, diese Gräfin kenn' ich nicht. Sprecht Ihr vielleicht von Dame Amy Dudley, Vielleicht — von Leicester's Witwe?

Teicester (aufstehenb).

Ueber mir

Steht meine Kön'gin, über ihrem Zorn Die Richterhand des Himmels; doch mich schützt Mein Schwert, mein Recht, die Stimme meiner Peers.

Elisabeth.

Du doppelzüng'ger Heuchler und Rebell, Gib beinen Degen ab!

Teicester

(legt seinen Degen vor Elisabeth nieber).

hier ist mein Schwert,

Ich leg' es nieder vor der Königin; Doch haben meine Peers mich freigesprochen, Dann heb' ich's auf und schwing' es wider jeden, Der noch an meinem Recht zu zweiseln wagt.

Elisabeth.

Verräther! (für sich) O unselige Verblendung! Wie klein erschein' ich mir, wie hassenswerth! An meiner Krone darf der Schimpf nicht haften; Doch bittre Kränkung übermannt mein Herz! Mit allen meinen Reichen steh' ich hier Als eine Bettlerin, und Thränen sind Die Perlen meiner Krone!

Blunt.

Mäßigt Euch! Elisabeth.

Du weißt nicht, Richard Blunt -

Blunt.

Ich weiß es wohl;

Doch faßt Euch, Königin, daß andre nicht Errathen, was ich weiß!

Elisabeth.

O, du hast Recht.

Doch nichts von Schwäche, von Erniedrigung, Aufrichte sich Elisabeth von Tudor! Und doch — daran zu denken nur ist Wahnsinn!

Blunt

(Elisabeth die Sand füssenb).

O Majestät!

Elisabeth.

Es gibt noch treue Herzen!
(auf und abgehend)

Nehmt Euern Degen auf, Mylord von Leicester!

Teicester.

Mein Fehl ist allzu groß, ich hab' mich schwer Bersündigt an der königlichen Huld; Doch (zu Elisabeth allein) unverzeihlich mag er sein, er ist Nicht unbegreislich. Wenn so hohe Schönheit Sich milb herabläßt zu den Sterblichen, Wenn sich der Zauber königlicher Würde Bereint dem Zauber jeden Erdenreizes: Dann wagt sich das Geheimniß nicht hervor, Das unwilltommen solches Glück zerstört!

Elisabeth.

Ihr wagt noch jetzt —

Teicester.

Und Gnade barf ich mir

Von Eurer königlichen Huld erflehn Für all die Worte, die in fel'gem Rausch Ich an Elisabeth zu richten wagte.

Elisabeth.

Das überschreitet allen Glauben, Lord! — D tretet näher; hört! Haha, die Hofgunst Hat seinen Sinn umnebelt, und er glaubte, Daß meine Hand und Krone ihm gewiß. Bedauert ihn, Myladies und Mylords; Denn Mitleid ist des Thrones letzte Gunst, Für den vermessnen und getäuschten Mann Die letzte Gabe der Elisabeth.

Reunter Auftritt.

Vorige. Hunsdon. Glencarne, von ber Wache geführt.

Hunsdon.

Wir fanden ihn im Garten schwer verwundet; Er will durchaus mit seiner Kön'gin sprechen.

Elisabeth.

Unsel'ger Tag!

Glencarne.

Die vierundzwanzig Stunden Sind jetzt vorüber, Königin. Mein Leben Verrann zugleich mit dieser Frist.

Elisabeth.

Dein Mörber?

Glencarne.

3ch fiel im ritterlichen Rampf mit Leicester.

Elisabeth.

Sa!

Glencarne.

Sterbend aber fleh' ich Euern Schutz Für Amy Robsart an.

Elisabeth (auf Leicester zeigenb).

Sie braucht ihn nicht;

Dort steht ihr Gatte.

Glencarne.

Gatte?

Teicester.

D vergebt!

Es war ein Wahn, der in den Kampf mich trieb, Sinnlose Eifersucht.

Glencarne.

Die Lady Leicester — O liebt sie, schützt sie, Lord! Ich segne Euch. Behnter Auftritt.

Vorige. Amy. Harvey. Bewaffnete.

Elisabeth.

Was geht hier vor? Welch lärmendes Erscheinen In meiner Gegenwart? Die Lady —

Teicester.

Amy!

Amn.

Zurück!

Harven.

Entschuld'gen Euer Majestät! Es ging ein wenig lebhast zu jetzt eben: Sir Richard Barnen hatte sie entführt; Ich traf ihn mit den Meinen dicht am Thor; Er weigert sich, den Raub zurückzugeben; Da kommt's zum Kampf, und meine Kugel streckt Den Käuber hin.

Glencarne.

O Amy!

Amŋ.

Ew'ger Gott!

Mein Freund, mein Bruder, und in seinem Blut! Die Hand verfluch' ich, die ihn schlug —

Teicester.

Halt ein!

Glencarne.

Sei glücklich — Laby Leicester!

(stirbt.)

Gottschall, Dramatische Werke. IX.

Amy (an feiner Leiche).

Meine Jugend

Und meine Heimat und ein besseres Sein Liegt hier begraben. Weh dem Todtengräber!

Elisabeth.

Unselig Weib, du lästerst beinen Lord Und Herrn!

Amn.

Bergebung, Königin! Ich seh' Ringsum nur blut'ge, unverstandne Schrecken, Und mit der Seele wird das Auge blind. Bin ich ein menschlich fühlend Wesen noch, Bin ich ein Spielball teuflischer Gewalten? (einen Siegelring zeigenb)

Ift Euer diefer Ring, Mylord?

Teicester.

Er ist es.

Amn.

hat dir der Räuber diesen Ring gestohlen?

Teicester.

Mein .

Amn.

War er beiner Vollmacht, beines ganzen Vertrauens Zeichen?

Teicester.

Amy, hör' mich an!

Gin unglückselig Misverständniß -

Amn.

War er's?

Leicester.

Er war's.

Amn.

Ring gegen Ring; so löst er jetzt, Was dieser bindet.

(zieht ihren Ring vom Finger und wirft ihn vor Leicester's Füßen.)

Teicester.

Ich beschwöre dich — Es war ein wüster Traum, er ist vorüber.

Amn.

Mein canzes Leben ist ein wlister Traum. Ich trug Unsägliches um beiner Liebe willen: Du hast in Barney's Hände mich gegeben, In eines Mörders Hände!

Teicester.

Höre mich!

Bergessen sei der grenzenlose Irrthum! Auf, Lady Leicester, sieh, den höchsten Wunsch Erfüllt das Schicksal dir: vor diesem Hof, Vor Englands Königin erkenn' ich dich Als meine Gattin an.

Amn.

Zu spät, zu spät! Ein Abendroth der lang ersehnten Ehren Küßt meine Stirn mit flücht'gem Widerschein. Ich will nicht leben unter Mörderdolchen; Im Grauen dieser Stunden war's beschlossen, Den Tod verhäng' ich selber über mich Und schone — das Gewissen meiner Henker.

Elisabeth.

Unselig Kind!

Amn.

Mein armes Leben war

Ein Hemmniß und ein Unglück — last mich scheiden; Die Blume ward geknickt vor Gottes Stürmen, So mag sie thräuenlos in Staub vergehn!
(3ieht ein Kläschen bervor)

Komm, trautes Kleinod meiner bangen Stunden, Führ' mich der letzten zu.

Teicester.

Halt ein! D Gott!

Amy (trinkt).

3ch komme, Edmund Glencarne, sei getrost! Nicht lange bin ich beine Schuldnerin!

Teicester.

Allmächt'ger Gott! D Amy!

Elisabeth.

Rettung, Hülfe!

Schickt nach bem Arzt!

(Die Ladies brängen fich um Amp; einige eilen fort.)

Amn.

Es ist ein töbtlich Gift!

Laßt nur! Zu spät erfüll' ich mein Geschick, Längst war es vorgezeichnet in den Sternen. Kein Schatten, Robert, tritt mehr zwischen dich Und dein ersehntes Glück; es winkt dir zu.

Aufdringlich freugt' ich lebend beine Bahn; Ich schwör's, dem Grabe will ich nicht entsteigen; Ich schwieg so lang', jett werd' ich ewig schweigen. Ich bufe, daß ich meiner Jugend Glück Aus Stolz verstieß: so werd' ich selbst verstoßen Bon Stolz und Ehrsucht, die zum Söchsten streben. Doch Dank dir, Leicester, rein ist meine Ehre!

(au Elisabeth)

Ich gruße sterbend meine Königin Als Lady Leicester, treuergebene Vasallin, dieses Hofes erste Dame; Und spät in diesem Schlosse Renilworth Willfommen heiß' ich Eure Majestät, Und bitte um die eine lette Bunft, Daß Ihr aus Eurer Nähe mich entlaßt Bu langer Ruhe!

Elisabeth.

-

Gräfin, liebe Amn,

Ich segne Eure Jugend, Eure Schönheit. Mit meinen Thränen fegn' ich sie. O Gott!

(brudt Umb an bas Berg; biefe bricht gufammen.) Bum Aufbruch, meine Lords und Ladies, ichnell! Die Raben frächzen um dies Schloß: hinweg! Er ist gerichtet, und mein Berg begräbt Auf ewig ihn mit seinem Opfer. - Fort!

D, immer Schuld und Irrthum ist die Liebe: Ihr bracht' ich Fluch, der armen Amy Robsart; Er wandle sich zum Segen für mein Bolf!

Der Borhang fällt.





# Dramatische Werke

nod

Andolf von Gottschall.

Bweite Auflage.

3wölftes Bandden.

Der Bermittler.



Leipzig: F. A. Brockhaus.

1884.

# Der Vermittler.

Lustspiel in vier Aufzügen.

Von

Rudolf von Gottschall.

Zweite Auflage.



Leipzig: F. A. Brockhaus.

1884.

Das ausschließliche Recht, die Erlaubniß zur öffentlichen Aufführung dieses Dramas zu ertheilen, behalte ich mir und meinen Rechtsnachfolgern vor.

Rudolf von Gottschall.



Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

# Porwort.

Das Lustspiel "Der Bermittler" hat die Runde über viele deutsche Bühnen gemacht; es ist an den Hoftheatern in Dresden, München, Stuttgart, Hannover, Braunschweig, Weimar, Wiesbaden, in Leipzig, Hamburg und an andern Bühnen zur Aufführung gekommen. Der Erfolg war an den einzelnen Theatern verschieden, je nachdem die Darftellung der Titelrolle Interesse erweckte oder die Stimmung des Publikums dem anspruchslosen Werke entgegenkam. In Hannover, Braunschweig und Weimar, wo ich selbst den Aufführungen beiwohnte, war der Erfolg ein durchaus günstiger; dasselbe berichtete mir mein Freund Feodor Wehl aus Stuttgart, wo ein junger talentvoller Schauspieler Löwenseld die Rolle des Barons Rosen sehr wirksam und eigenartig gestaltet hatte.

Das Stück gehört im Grunde der alten Schule des Lust= spiels an, welche, alle prickelnden Ingredienzen verschmähend, durch Charakterzeichnung und heitere Situationen zu wirken sucht. Durch den Grundgedanken, daß ein wohlwollen= der Mann, der stets auf das Glück anderer bedacht ist, siberall scheitert, wo er dieses zu vermitteln sucht, aber ohne sein Wollen sein eigenes Glück begründet, wird das Lustspiel in eine sein-ironische Beleuchtung gerückt: es ist die Fronie des Zufalls, der hier einmal Gerechtigkeit itht. Der idhllische Zug, der durch das ganze Werk hindurchgeht, gibt ihm allerdings nicht die Anwartschaft auf den lärmenden Erfolg der heutigentags beliebten Lustspielschwänke mit ihrer Purzelbaumkomik. Außer der Rolle des Barons von Rosen hat diejenige Gretchens sast überall sich als wirksam erwiesen und den muntern Darstellerinnen lebhaften Beifall eingetragen.

So sei das Stück allen Lesern empfohlen, welche den Eindruck der Darstellung, der bei verschiedenen Bühnen stets verschiedenartig und schwankend ist, durch die ruhige Lektüre zu ergänzen oder vielleicht zu corrigiren wünschen.

# Perfonen.

Baron bon Rofen. Berthbeim, Rittergutsbesiger. Unna, feine Frau. Agnes, feine Tochter erfter Che. von Keuerthal, Ritterautsbesiger. Abelgunbe, feine Schwefter. Frit, fein Gobn. Winter, Schulze. Gretden, feine Tochter. Frankel, Erbbauer. Robert, fein Cobn. Felbmann, Maler. Jonisch, Werthbeint's Beamter. Ritolaus, Bebienter bei Feuerthal. Rathden, Bofe bei Werthheim. Bauern , Bäuerinnen, Gafte u. f. w.

Scene: Erster Act auf dem Gute Werthheim's; zweiter auf demjenigen Feuerthal's, dritter vor der Dorsschenke; vierter in dem Treibhause des Hotels der Areisstadt.

and a professional section of the se

# Erster Aufzug.

Ein eleganter Gartensalon, hinten in ber Mitte Portièren, die geöffnet sind und den Blick in einen schönen Garten gestatten. Rechts ein Sosa und Tisch, dahinter eine Blumenetagere, links eine Blumenetagere, bei welcher eine Gießkanne steht. Polster= und Gartenstühle, Kronleuchter. Mondschein.

> Erfter Auftritt. Werthheim. Anna.

Werthheim (eine Kaffeetasse in der Hand). Neberall muß man dich suchen.

Anna.

Ich sehe, ob hier alles in Ordnung ist.

Werthheim.

Die Gäste promeniren im Garten: du hast Verpslichtungen; ich mag's nicht leiden, wenn du immer allein bist, und wer weiß ob du es bist.

Anna.

Wie du siehst!

# Werthheim.

Diese kurzen Erwiderungen sind mein Tod: es liegt so viel Trotz darin. In heutiger Zeit, wo man sein Glück nur durch lange Reden machen kann . . .

Anna.

Du bift beiner Wahl fehr ficher!

# Werthheim.

Ich spreche ja nicht von mir, sondern vom Zeitgeist, von den Parlamenten, von Ministern. (Die Kasseetasse hinsepend.) Der Kassee ist nicht gut; der Landrath trank ihn nur mir zu Gefallen, ich sah's an seiner Miene; wo beziehst du ihn denn her? Doch genug davon; ich will dich nicht durch Interpellationen verstimmen.

# Anna.

Du fprichft immer ichon wie ein Abgeordneter.

# Werthheim.

Parlament und Ministerium, das ist ja ein Bild der Ehe! Man liebt sich und neckt sich; man haßt sich ernstlich und will sich scheiden. Dann versöhnt man sich wieder. Das geschieht in der Politik durch ein Compromiß, und in der Ehe durch einen Kuß.

#### Anna.

Wir sind ja hier nicht unbemerkt!

# Werthheim.

Du bist jetzt immer spröde gegen mich. Das muß seine Gründe haben. Regierungen, die im Innern sehr unzugänglich sind, entwickeln oft eine sehr liberale Gesinnung nach außen hin.

Anna.

Du bist eifersüchtig!

# sp soos szagistungs Werthheim.

Du verkehrst mir zu lebhaft mit jungen Männern. Da ist Baron von Rosen, mit dem du immer den Kopf zusammensteckst.

#### Anna.

Baron von Rosen — haha — ein junger Mann!

# Werthheim.

Jedenfalls ein Mann in den besten Jahren, und was die Hauptsache ist, jünger als ich. Dann die Maler aus Italien, der Deutsche und der Italiener, der jetzt glücklicherweise Landschaften in den Bergen aufnimmt. Es ist wahr, sie waren in Rom bei unserer letzten Reise sehr liebenswürdig gegen uns, und ich habe sie selbst eingeladen; doch jetzt wird mir der Malerei zu viel; unser Haus ist wie eine Akademie; wohin man sieht, stolpert man über die verwünschten Staffeleien, und die Herren suchen Modelle — man ist seines Lebens nicht sicher, und wenn man eine schöne Frau hat, läuft man Gesahr, eines Tages ihre Züge in einem Bilde der Leda oder Andromeda wiederzusinden. Wan heirathet doch nicht, um den Malern Modelle zu liesern.

#### Anna.

Und doch — was hätten wir sonst für Umgang? Früher verkehrten wir täglich mit unserm Nachbar Feuerthal; seit ihr

jetzt politische Gegner geworden seid, hat dieser Verkehr gänzlich aufgehört.

Werthheim.

Das ift man seiner Partei schuldig!

#### Anna.

Wir begnügen uns jetzt einmal im Sommer, einmal im Winter mit einer zusammengebetenen Gesellschaft wie heute, lauter halbfremde Menschen aus dem Kreise.

# Werthheim.

Aber Gesinnungsgenoffen!

#### Anna.

Was haben wir Frauen von euerer Gesinnung? Und ich dächte, euch selbst müßte es langweilig werden, immer dieselben Ansichten zu hören.

# Werthheim.

Die Zeit ift ernft: man muß Farbe halten.

#### Anna.

Haltet Farbe, soviel ihr wollt: nur verdenkt es dann uns Frauen nicht, wenn wir uns in das Reich des Schönen slüchten, Menschen aufsuchen, die nicht politisch angekränkelt sind, und mit denen sich sprechen läßt über andere Dinge, als die fortwährend in den Zeitungen stehen. Wir gönnen euch ja euere Farbe.

# Werthheim.

Daraus folgt nicht, daß wir euch euere Pinsel gönnen! Ich werde ein scharfes Auge auf dich haben, mein Kind! Du spielst seit einiger Zeit die gelangweilte Frau. Anna.

Ich spiele nur was ich bin.

# Werthheim.

Und das ist gefährlich! Unverstandene Naturen — das kenne ich aus den Romanen — werden leicht unverständig.

#### Anna.

Wer über euere ewige Politik nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.

# 1910 and Werthheim.

So nimm das bischen Verstand zusammen, das wir dir noch gelassen haben, und höre mich ruhig an. Ich habe Ehrsgeiz, es ist wahr; ich setze alles daran, Abgeordneter zu werden. Die Werthheims sind reich, sehr reich, und haben das Recht, auch in der Politik eine Rolle zu spielen: was, und dieser arme Burggraf drüben, dieser Feuerthal, will mir den Vorrang streitig machen, mit seinen verrotteten Ansichten, die wie das Unkraut unter seinem alten Stammbaum hervorwuchern!

# Anna.

Er vertritt seine Partei, das ist sein gutes Recht!

# Werthheim.

Ein bedauerliches Recht, unhaltbare Ansichten zu vertreten. Die Wahl steht bevor, er ist mein Gegencandidat; ich biete alles auf, den Sieg zu erringen; darum habe ich heute die Gesinsnungsgenossen und besonders die schwankende Mehrheit eingesladen, die gerade in unserm Kreise — leider! zu sehr vertreten ist, darum auch den Schulzen Winter und seine Tochter und

den Erbbauer Fränkel, die dir nicht gerade genehm sind. Falsche Bornehmheit! Das Stimmvieh, wie es in der Politik heißt, hat seine Hirten und seine Hunde, und auf diese kommt es an.

3weiter Auftritt.

Jonisch. Vorige.

Jonisch.

Die Feuerwerkskörper sind in Bereitschaft; wollen Herr Werthheim nicht den alten Unteroffizier instruiren, in welcher Reihenfolge losgebrannt werden soll?

Werthheim.

Er versteht's wol nicht?

Jonisch.

D ja, er war ja in einem Laboratorium und hat allerlei losgebrannt zu Wasser und zu Lande; doch ob er zuerst Herrn Werthheim und Anna oder Kaiser und Reich ins Brillantene übersetzen soll . . .

Werthheim.

Natürlich macht Raifer und Reich ben glänzenben Schlußeffect.

Jonisch.

Er meint aber, Kaiser und Reich gingen vor!

Werthheim.

Das versteht er nicht!

# Jonisch.

Allen Respect vor Herrn Werthheim — das meint er nämslich — ich spreche nicht meine Ansicht aus — aber Kaiser und Reich —

Werthheim.

Blitz noch einmal, bleiben bis zuletzt! In der Kunst kommt alles auf die Steigerung an; ich will dem Patron seinen Standpunkt klar machen! Führt mich zu ihm, Jonisch! (Ab mit Jonisch.)

#### Anna.

Er ist ganz aufgegangen in seiner Politik! Ich existire nicht mehr für ihn! — Wie führt man einen solchen Flüchtling zustück? Nur durch die Eifersucht. Doch es ist Gesahr dabei. Feldsmann ist liebenswürdig, sehr liebenswürdig, und ich ertappe mich oft auf einem Gesühl, das mir fremd sein sollte. Die Maler sehen uns eben mit ganz andern Augen an; dann fühlt man erst, daß man schön ist.

Dritter Auftritt. Käthchen. Vorige.

Räthchen.

Gnädige Frau sind allein?

Anna.

Was gibt's?

Rathchen.

Ein Briefchen von herrn Felbmann!

Anna.

Wie unvorsichtig!

# Käthchen.

Gnädige Frau brauchen nichts zu fürchten, ich behandle solche delicate Angelegenheiten mit großer Borsicht. Meine frühere Herrschaft nannte mich immer den Postkasten, so sicher waren alle Briefe bei mir aufgehoben.

#### Anna (bei Seite).

Warum sagt er mir nicht selbst, was er mir zu sagen hat? Er fürchtet das Aufsehen.

# Räthchen.

Gnädige Frau werden indeß gut daran thun, diese unbewachten Augenblicke zu benutzen und das Briefchen zu lesen; meine frühere Herrschaft war darin sehr prompt, riß mir solche Billets aus den Händen und verschlang sie.

# Anna (lieft).

"Während des Feuerwerks im Gartenfalon, ich muß Sie sprechen."

# Käthchen.

Haben gnädige Frau mir noch etwas aufzutragen?

Anna.

Rein, nein, es ift gut, du fannst gehen.

Bathden (geht ab).

#### Bierter Auftritt.

Agnes (tritt ein). Anna (verbirgt bas Billet rafch im Schnupftuch). Rathchen.

Agnes.

Ach Mutter!

Anna.

Was ift?

Agnes.

Du hast mir's überlassen, die Honneurs zu machen, und ich bin so wenig dazu aufgelegt!

Anna.

Wieder beine melancholische Laune?

Agnes.

Je heller und bunter alles rings um mich ist, desto trüber werde ich.

Anna.

Ich weiß, was dir fehlt, wer dir fehlt.

#### Agnes.

Es war früher schon schlimm genug, als Papa über Feuersthals zeterte, weil sie so hochmüthig seien; doch man kam wenigstens zusammen, man sah sich; jetzt, wo die Politik ans Ruber gekommen ist, hat Papa allen Verkehr abgebrochen und Fritz und mich auf ewig getrennt!

#### Anna.

Darüber mach' dir keine Sorge! Wenn er dich wahrhaft liebt —

# Agnes.

D ja, Mama, er hat es so oft gesagt, daß er selbst es glauben muß; doch du weißt ja, wie die jungen Leute sind — sie wollen alles bequem haben, auch die Liebe.

Anna.

Es wird noch alles gut werden!

# Agnes.

Das sagt der Baron von Rosen auch, mein einziger Freund! Er verspricht, dafür zu sorgen, daß wir uns wiedersehen; er hofft, daß die Feindschaft der Läter bald enden werde.

#### Anna.

Ein guter Herr — doch er sieht alles im rosensarbigsten Lichte. Gerade nach der Wahl, sobald dein Bater oder Feuersthal gesiegt haben, wird die Erbitterung um so größer sein.

# Agnes.

Ja, wenn Baron Rosen nicht wäre; er meint es ehrlich, aber er täuscht sich oft selbst! Doch man kommt! Diese verweinten Augen! (Trocknet ihr die Thränen ab, dabei fällt das Billetchen aus dem Schnupftuch.) Man darf das nicht sehen!

#### Fünfter Auftritt.

Feldmann. Winter. Frankel. Gretden. Vorige.

#### Feldmann.

Ah, hier sind die Grazien! Gnädige Frau, man vermißt und sucht Sie!

Anna.

Zu gütig!

#### Winter.

Gretchen, dummes Ding! Du hast ja noch gar nicht mit der gnädigen Frau geplaudert, ihr, wie man so sagt, die Honneurs gemacht. Setz' einmal die Kaffeetasse dort auf den Tisch; ich bin's nicht gewohnt, so beim Herumlausen zu trinken; man weiß ja dann nicht, wo man mit dem Porzellan hin soll.

# Feldmann (für fich).

Der Mann ift für ein Genrebild fehr geeignet.

#### Winter.

So! Dies ist mein Gretchen, Frau Werthheim, keineswegs wild wachsende Pflanze vom Lande, ist in Pension gewesen, hat ihren Blüthner mit gekreuzten Saiten. So sprich doch, Gretchen!

#### Agnes.

Das arme Kind ist so eingeschüchtert!

# Frankel.

Sie kann nur ihre Lection hersagen! Das kommt von der sogenannten Bildung, dem Tingeltangel in den Pensionen, oder wie sie's nennen! Da kommt das Gänschen heim, und weil's nicht mehr schnattern mag, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, und doch nicht wie eine Nachtigall singen kann, so duckt es sich ganz und bleibt stumm wie ein Fisch.

#### Anna.

Sie machen das arme Rind noch mehr verlegen!

# Gretchen.

D nein, Herr Fränkel gibt mir die Sprache wieder. Die Pension, in der ich mich befand, war eine gute Pension; wir haben sehr viel gelernt, was man hier auf dem Lande nicht weiß, und wenn man auch Erbbauer ist und noch so lange auf seinen Morgen sitt! Wenn man uns über die Achsel ansieht, so ist es Neid, bitterer Neid; denn sie können kaum deutsch sprechen, und wir haben französisch und englisch gelernt, Geographie, Geschichte, Mathematik, Pianosorte, Gesang; wir wissen sehr gut, wie wir uns in Gesellschaften auszudrücken und zu benehmen haben, und wenn wir schüchtern sind und wenig sprechen, so kommt das daher, weil wir gelernt haben, daß junge Mädchen in Gesellschaft bescheiden sein müssen, wie Eulalie sagt, und nicht das große Wort sühren dürsen. So ist es, Herr Erbbauer Fränkel; darum meine Schweigsamkeit.

# Feldmann (für fich).

Das arme Kind! Enorm schweigsam und bescheiden!

# Frankel.

Die gute alte Zeit, wo man ganz war, was man sein sollte, wo man aus einer Feldmaus keine Stadtmaus machte, wo eine tüchtige Bauerdirne

#### Winter.

Mit euern guten alten Zeiten! Wir schreiten vor, wie Herr Werthheim sagt!

#### Frankel.

Das ist ein Unglück, wie Herr von Feuerthal erklärt; es kommt doch darauf an, wohin man schreitet!

#### Winter.

Das wissen wir sehr wohl! Wir sind nicht blind, und lassen uns nicht wie die Ochsen an den Hörnern führen.

Gretchen.

Aber nicht so heftig, Papa!

Frankel.

Da haben sie auch schon den Bater abgeschafft — Sappermentsmädel das! Das sollte mein Kind sein!

Winter.

Reine Drohungen gegen meine Tochter!

Anna.

Solche Scenen im Salon!

Gretchen.

Aber Papa, ich muß dich darauf aufmerksam machen, daß es gegen den Anstand ist, sich vor aller Welt herumzustreiten. In gebildeter Gesellschaft, sagt Eulalie, muß man die Dehors wahren, und Albertine meint, auf alles andere komme es gar nicht an.

Winter.

Die Dehors? Was sind das für Dinger?

Gretchen.

Das verstehst du nicht, Papa? Dehors — das ist eben das, was du nicht verstehst.

Teldmann.

Eine wohlerzogene Tochter!

#### Frankel.

Das soll man ruhig mit anhören! Wie soll man vor einer Ortsbehörde Respect haben, die sich dergleichen bieten läßt!

#### Winter.

Den Respect verlang' ich, Frankel, fraft meines Umtes!

# Frankel.

Doch gegen die Regierung, gegen die Minister kann man sich auflehnen wie ein Pferd, das den Koller hat; nur vor dem Herrn Schulzen soll man die Mütze ziehen.

#### Sechster Auftritt.

Baron von Rosen (tritt ein). Vorige.

#### Rofen.

Das geht ja lant her, meine Herren! Keine Streitigkeiten, keine Zwiste, keine Häkeleien! Gewiß wieder Politik, die garstige Politik, wie Goethe sagt, obgleich er Minister war. Politik in Gegenwart der Damen; das ist ungalant! Bester Herr Fränkel, Sie sind doch sonst ein so gesetzter Mann; Herr Winter, denken Sie Ihres Amtes! Sie müssen die Ruhe aufrecht erhalten.

#### Winter.

Sie haben recht! — Lassen wir das, Fränkel! Mohren wäscht man nicht weiß.

#### Frankel.

Meinetwegen! Nur bleib' ich dabei: es ist ein dummer Spruch: Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand!

Feldmann (leife zu Anna).

Während des Feuerwerks!

mel our and and melon

Anna.

Still! Still!

ein tuenka schion mit ihme

Rosen (bei Seite).

Sie flüstern schon wieder zusammen! Die gute Anna — es ist nicht ganz richtig damit! Und der Maler — ein großer Künstler, ja — aber ein verwegener Don Juan!

# Agnes.

Sie meinen es gut mit uns allen, befter Berr Baron!

Rofen.

Gewiß, mein Töchterchen! Ich wünsche, daß alles zum Heil gereicht, alles zum Segen.

Gretchen.

Sie kennen mich wol nicht, Herr Baron?

#### Rofen.

Ei, das kleine Fräulein Winter! Allerliebst! Aus der Stadt zurück, und gar nicht wiederzuerkennen! So recht sauber geglättet und geplättet — was doch das Bügeleisen einer Pension thut! Ich gratulire dem Papa Winter, sein Kind kann sich sehen lassen.

Winter.

Soll sich auch sehen laffen!

Frankel. 4

Pah, falsche Steine! Gottschall, Dramatische Werke. XII.

# Rosen.

Kommt oft vor, bester Fränkel, sehr oft. Doch nicht alles, was glänzt, ist falscher Glanz. Sie haben recht, wie immer, im allgemeinen recht; aber in diesem besondern Fall ist's doch anders. Freuen Sie sich über ein so niedliches Dorstind! Gretchen, geh' dem Fränkel etwas um den Bart.

nis - mille mit Gretchen.

Er mag mich nicht.

# Rofen.

Das gibt sich, das gibt sich! Solche Isegrimms werden oft die besten Freunde, wenn man ein wenig schön mit ihnen thut, und unter Umständen liebenswürdige Schwiegerpapas.

Frankel.

Das fehlte noch!

#### Rosen.

Wie sie roth wird, die Kleine! Hier ein Bonbon, es zersgeht im Munde! (Reicht Gretchen eine Düte.) Darf ich, gnädige Frau? (Zu Anna.) Nehmen Sie dies hier, es ist meine Lieblingssforte — sehr süß — eine erlaubte Süßigkeit! Sie ziehen Chocoslade vor, warum denn nicht? Es geht auch so.

Anna.

Ich banke, Herr Baron.

Rofen (ju Mgnes).

Dier Fruchtbonbons und gebrannte Mandeln.

# Agnes.

Danke, Herr Baron! Sie bieten stets alles auf, uns das Leben zu versüßen.

# ein more mrich wie gien Rofen.

Ist auch sehr nöthig, mein Fräulein, denn es ist bitter genug von Natur! Wie vielen Qualen ist man ausgesetzt, welche schreckslichen Möglichkeiten lauern in den Lüsten! Welche Verschwörung aller Elemente gegen den Menschen, welche Unglücksfälle durch Wasser und Feuer, durch die rohe Macht der Schwere, durch Stoß und Schlag! Ueber wie viel Elend scheint die Sonne!-Daß sie nur den Muth dazu hat, den Muth!

# Agnes.

Gewiß, es gehört Muth bazu, zu leben.

# Rofen.

Und nun noch diese Feindschaften, Krieg und Mord, mit stumpfen und spitzen Waffen, mit Kanonen, mit Zungen, mit Lettern, mit vergifteten Pfeilen und vergifteten Reden.

#### Feldmann.

Sie werden's nicht andern, herr Baron!

#### Rofen.

Ach Gott, nein, wer könnte das! Doch jeder sucht sich sein Plätzchen in der Welt. Die einen stehen rechts, die andern links; fortwährende Feindschaft, wüthende Blicke; ich trete in die Mitte; ich strebe nach Frieden, nach Versöhnung! Das paßt mir eine mal so, das liegt mir im Blut; ich bin für das Juste-Milieu!

Gretchen (zu Winter).

Das heißt die rechte Mitte, Papa!

# Feldmann.

Da stehen viele Ehrenmänner, wie Sie, Herr Baron, aber auch viele Schlafmützen. Es ist eine zu gemischte Gesellschaft. Ich liebe nicht das Laue; heiße Leidenschaft kennt kein Juste-Milieu.

# Rosen.

Sehr mahr, sehr richtig! Doch sie stürzt leicht ins Berderben.

#### Feldmann.

Sie allein vermag bas Leben zu verschönern.

# Rofen.

Warum benn nicht? Es geht auch so! Doch jeder nach seinem Geschmack!

# Frankel (zu Binter).

Wenn's nur bald losknattern möchte, das Feuerwerk! Bei Gott, ich bin schon wieder hungerig und sehne mich nach dem Abendessen.

#### Winter.

Wir sind ja eben erst vom Diner aufgestanden.

### Frankel.

Wenn man einmal ins Effen kommt, da nimmt's fein Ende!

#### Gretchen.

Wird auch getanzt, Papa?

Winter.

Es sind wenig junge Leute da!

Gretchen.

Lauter Bäter — es ist ein Unglück!

Winter (zu Fränkel).

Vortreffliches Essen — reizendes Fest — wirst du für Werthheim sein?

#### Frankel.

Glaubst du, daß ich mich bestechen lasse? Ich habe Grunds sätze; ich bin fürs alt Solide und stimme für Feuerthal!

#### Winter.

Unsinn! Mit der Sorte kommen wir nicht vom Fleck.

Frankel.

Euer Bulver brennt von der Pfanne.

to instmud eitug ih Agnes (zu Rofen).

Und was darf ich hoffen, Herr Baron?

#### Rosen.

Hoffen? Alles. Was wäre das Leben ohne Hoffnung? Ich habe einen Plan, der das Schlimmste hindern soll. Lassen Sie mich nur sorgen, Fräulein! Es wäre ja traurig, wenn eine so reizende Julia nicht zu ihrem Romeo kommen sollte. Ich bin der Pater Lorenzo, der das junge Paar zusammenbringt, und ohne Schlaftrunk.

1 idenid bo gunit ! (Ein Böllericug.)

Frankel.

Das Feuerwerk beginnt!

Gretchen.

Wie ich erschrocken bin!

Frankel.

Hommt von den verwünschten neumodischen Pensionen!

Anna.

Kommen Sie, meine herren und Damen!

Feldmann (zu Anna).

Und dann keine Zeit verloren! (Anna, Feldmann, Agnes, Winter, Gretchen, Fränkel ab, hinten burch bie offene Portière.)

#### Rosen.

Wie sie wieder slüsterten — er ist ein Don Juan, wie alle diese Maler! Diese sortwährenden Modelle: das bildet den Gesschmack, aber es verdirbt den Charakter. Ich wette hundert gegen eins: sie haben ein Rendezvous verabredet. Wenn's nur Werthsheim nicht erführe, er ist zu eiserslichtig; wenn man's nur hindern könnte! (Sieht das Papierchen, das Anna aus dem Schnupstuch sallen ließ.) Was ist denn das für ein rosa Zettelchen? Rosa — das ist immer verfänglich — (liest) "Während des Feuerwerks im Gartensalon." Da haben wir's! Das ist der abscheuliche Rasael — das kann niemand anderes sein! Und dieser Leichtsinn! Streuen diese Zettelchen herum wie Knallerbsen! Das würde eine schöne Explosion geben, wenn Werthheim daraufgetreten hätte. Schlimm, schlimm, schlimm! Diese großen Kinder! Nun, es bleibt nichts

übrig, ich muß sie warnen; die Sache könnte bemerkt werden, ihr Fortbleiben vom Fenerwerk — es ist Gesahr im Berzuge! (Man hört hinter der Scene einen Böllerschuß und sieht im hintergrunde des Gartens aussteigende Kaketen.) Da prasselt's schon los! Es ist noch ein Glück, sie wird sich nicht fortstehlen können, ein wahres Glück! Er wird sie hoffentlich am Arm sühren; das pslegen doch die Ehemänner so zu thun, wenn sie sich vor dem Bolke zeigen; da sehen sie's ja alle, das eheliche Glück! Ich bleibe hier auf Posten: ich verzichte auf die schönsten Feuerräder und Feuersonnen, und eine Straspredigt will ich ihr halten ... Schritte! Doch Männerschritte! Er zuerst — das ist mir gar nicht lieb, nicht angenehm!

Siebenter Auftritt. Feldmann. Rosen.

Feldmann.

Sie ist noch nicht hier? Rasch die Vorhänge zu, die Sonnen leuchten herein; hier soll nur eine Fenersonne mir strahlen! (Nosen tritt vor.) Was seh' ich? Der Baron hier? Das ist sehr störend! Wie bring' ich ihn am besten sort? (Zu Rosen.) Sie hier? Das Fenerwerk hat schon begonnen!

Rosen.

Ich weiß. I wiff grou

Feldmann. 11 1

Ein ausgezeichneter Künftler, der Feuerwerker.

Rofen.

Er gilt dafür!

# Teldmann.

Seine sprudelnden Feuerräder sind unübertroffen; er ist ein Birtuose, wie Liszt auf dem Pianosorte; sein Spiel mit den Flammen hat etwas Berauschendes.

#### Rosen.

Ich habe schon viel dergleichen gesehen; es ist immer dasselbe.

# Feldmann (bei Seite).

Wenn sie nur jetzt nicht käme! Was sucht er nur hier? (Laut.) Es gibt Menschen, welche so nervös sind, daß sie den knatternden Lärm und das blendende Licht eines Feuerwerks nicht vertragen können und sich davor slüchten: sollten Sie viel-leicht —

#### Rofen.

Durchaus nicht — ich habe sehr gute Nerven; ich bin militärfromm, sehr militärfromm.

# Feldmann.

Doch warum in aller Welt ziehen Sie sich hier in die Einsamkeit zurück, während das schönste Schauspiel, die Krone des heutigen Abends, alle andern Gäste fesselt?

### Rofen.

Alle andern Gäste? Ei, Sie vergessen sich selbst, Herr Feldmann! Sie sind zu uneigennützig! Sie schwärmen für die Schwärmer des Herrn Feuerwerkers und verzichten doch auf diesen großen Genuß! Hören Sie, wie es wieder losknattert! Und da haben Sie noch die Vorhänge zugemacht, daß man nicht einmal die Beleuchtungseffecte von fern studiren kann!

# Jeldmann (bei Seite).

Ein fataler Mensch! (Laut.) Ich kam nur, weil man Sie vermißte, besonders Frau Werthheim selbst: ich sollte Sie aufsuchen.

#### Rofen.

Zu viele Güte! Ich sag's Ihnen im Bertrauen, Herr Feldsmann! Ich habe ein Feuerwerk im Ropfe, ein ganzes Feuerwerk!

# Feldmann.

Ei, ei, Herr Baron! So hab' ich recht gerathen, ich störe hier ein Rendezvous.

# Rosen (bei Seite).

Er ist zu unverschämt! (Laut.) O nein, ich sagte ja, ein Feuerwerk im Ropfe, nicht im Herzen: ein Toast nämlich, den ich heute ausbringen will. Da geht mir eine ganze seurige Windmühle in Gedanken hin und her; ich will ungestört sein, um den Toast auszuarbeiten; ungestört — Sie verstehen mich, Herr Feldmann, und Sie verrathen mein Geheimniß nicht.

# Feldmann (für fich).

Unausstehlich! — Ich war in einer Stimmung, ganz Fener und Flammen; ich hoffe sie noch draußen zu treffen, wenn sie sich fortgeschlichen hat! (Laut.) Dann will ich nicht stören, Herr Baron! Ich wünsche Ihnen ein paar neue Gedanken sür Ihren Toast; es ist sehr schwer, neue Gedanken zu haben, die Welt ist schon so alt; doch in der Einsamkeit hat man ja besondere Einsgebungen. (Bei Seite.) Ich werde mich rächen, ich bringe das Gesicht mit den rothen Backen auf meinem nächsten Genrebilde als das Opfer einer Prügelei an: gemalte Maulschellen, das hat

auch immer seinen Reiz! (Laut.) Leben Sie wohl, Sie Unerbittlicher! Die gnädige Frau wird Ihnen zürnen und mir bazu! (Geht ab.)

# Rosen.

Der Don Juan ift aus bem Kelbe geschlagen; boch halt er könnte hier Wacht halten, und die Begegnung könnte im Grünen ftattfinden. Es führen nach biefem Salon fünf bis fechs Gartenwege: er wird die schöne Frau Werthheim schwerlich treffen, wenn er nicht an ber Thur stehen bleibt. Das muß ich hindern! (Solägt die Borbange gurud.) Richtig, da fteht er, an die große Eiche gelehnt! (Sinausrufend.) Aber. bester Berr Feldmann, hier können Gie ja nichts feben als ein paar bunte Leuchtkugeln, die über die Wipfel fahren, und Frau Werthheim wartet ja auf Antwort! (Für fic.) So, ber Schredschuß wirkte; fort fliegt er wie eine Rakete über ben einen Gartenweg! Das weiß ich aber, daß er mich von jetzt ab haßt! Hm, hm . . . es ift ein so unbehagliches Gefühl; ich möchte gern mit aller Welt in Frieden leben, doch wenn es fein muß, Kampf und Streit . . . es geht auch fo! . . . Horch - bas Rauschen eines Rleides - fie ift es! (Tritt hinter bie eine Blumenetagere.) Ich will so unbefangen wie möglich erscheinen. (Ergreift bie Gießkanne.)

Achter Auftritt.

Anna. ) Rosen,

# Anna.

Mir pocht das Herz... er ist noch nicht hier, und doch sah ich's, wie er plötzlich verschwand.

Rosen (tritt vor) b sid) noloss

Gnädige Frau!

Anna,

Ums himmels willen, wie Sie mich erschreckt haben!

puris old pill imig um Rosen.

Fassung, gnädige Frau!

Anna.

Ich war schon so aufgeregt, es ist mein Tod!

# Rofen.

Ich bedauere von Herzen, ich habe sonst kein Talent zum Gespenst; man erschrickt auch in der Regel nicht, wenn man mich sieht; ich habe es bisher nie bemerkt; ich glaube, ich könnte zur Geisterstunde in einem Laken erscheinen, und alle Welt würde höchst behaglich ausrufen: Da ist ja der gute Baron von Rosen!

#### Anna.

Gewiß. Doch was machten Sie hier bei den Blumen?

#### Rofen.

Ich gehöre ja zu ihnen, das beweist mein Name, mein Wappen ... und dann ... ich liebe die Blumen, ich pflege sie, wie Sie sehen, ich bin so eine Art von Hindu; ich liebe das Sanste, das Zarte; ich glaube bestimmt, daß die Blumen eine Seele haben; auch Charakter haben sie; ein unschuldiges Beilchen und eine giftige Belladonna: das sind zwei sehr verschiedene Fächer in der Romödie der Pflanzenwelt.

#### Anna.

Doch ich begreife nicht, warum Sie nicht zum Feuerwerke . . .

Rosen (die Gießkanne auf die Erbe sețend). Lesen Sie diesen Zettel, gnädige Frau!

# Anna (bei Seite).

Sehr unangenehm! Ich hab' ihn verloren! (Laut.) Was kümmern mich diese Zeilen? Ich kann nicht für alle Liebschaften in meinem Salon einstehen.

# Rosen.

Doch ich kenne die Hand, die sie geschrieben hat, und wenn ich noch über die Adresse im Unklaren gewesen wäre, ich bin es nicht mehr! Ihre Anwesenheit hier schreibt sie mit leserlicher Schrift.

Anna.

Ich bin verloren!

die Minmen, ich i finge fi

Rofen.

Fürchten Sie nichts, gnädige Frau, ich verrathe Sie nicht.

Anna. Bree Bree de

D, darum bitte ich Sie dringend! Sie wissen, von wem biese Zeilen herrühren?

Rosen.

Von Herrn Feldmann, der mit dem Pinsel sehr Schönes schafft — mit der Feder aber ist er wenig correct, sehr wenig.

Anna.

Wir haben ein fleines Geheimniß zusammen.

Rofen.

Ich glaub' es wohl!

#### Anna.

Eine Ueberraschung für meinen Mann!

#### Rosen.

Das glaub' ich allerdings auch; aber ob's eine angenehme Ueberraschung sein wird —

#### Anna.

Herr Feldmann will mich malen, ohne daß mein Mann etwas davon weiß.

# Rofen.

Das ist schön, sehr schön! Aber es ist doch auch gefährlich; so ein Maler stiehlt Ihnen ansangs alle Züge und dann noch gelegentlich das Herz dazu, und solch ein Tête-à-Tête, Tag sür Tag, insgeheim! Er wird's nicht verkürzen, und es dauert schon lange genug, bis solch ein Gesicht auf die Leinwand gespinselt ist.

#### Anna.

O nein, Herr Feldmann hat Inspiration, er geht sehr rasch zu Werke.

#### Rofen.

Um so schlimmer! Nein, nein, schöne Frau Werthheim, nicht der Hortensien und der Camellien wegen bin ich hier geblieben, ich muß die Wahrheit sagen: es geschah Ihretwegen!

Anna.

Meinetwegen?

#### Rosen.

Ich sah' Sie in Gefahr, ich wollte dies Rendezvous hindern.

Anna.

Sie, herr Baron! Ich begreife nicht -

Rofen.

Und ich habe es gehindert!

#### Anna.

Ich achte Ihre Herzensgüte, Herr Baron, aber Sie mischen sich hier in eine Angelegenheit, die Sie einseitig auffassen; Sie greisen in Berhältnisse ein, die durch solche Eingrisse eine unserwartete Bedeutung gewinnen könnten. Und selbst wenn ich Herrn Feldmann meine Gunst zuwendete und den Bunsch hätte, ihm eine Unterredung unter vier Augen zu gönnen, was berechtigte Sie, diese Begegnung zu stören? Wer hat Sie zum Wächter über mich gesetz?

# Rofen.

Bielleicht Ihr guter Engel, Frau Werthheim! Ja, ja, ich glaube, daß jedes menschliche Wesen einen kleinen Schutzengel hat, mit einem allerliebsten Dosengesichtchen, der mit großen blauen Augen über ihm wacht.

#### Anna.

Behalten Sie freundlichst derartige Schutzengel auf Ihren Tabacksbosen; dies Billetchen aber gehört der Eigenthümerin!

#### Rosen.

Hier, gnädige Frau! Heben Sie's besser auf! Da ich's einsmal gefunden, muß ich Sie doch warnen. Ich kenne das menschsliche Herz — ich kenn' es! Das geht so sachte, so ganz allmählich den Hang hinunter! Erst etwas Gefallen, dann ein wenig Zu-

neigung, dann der Wunsch, einmal allein zu plaudern, sich in's Auge zu sehen — dann —

Anna.

Sind Sie noch nicht zu Ende mit dieser — Steigerung und mit Ihrer Predigt?

Rofen.

Rein, nein!

THE CAR : WAR

Anna.

Ich möchte es aber wünschen.

#### Rosen.

Und die genialen Künstler, gnädige Frau, das sind die gesfährlichsten! Grundsätze haben sie nicht, nur den einen: "Dem Genie ist alles erlaubt!" Und wer hielte sich nicht heutzutage für ein Genie?

#### Anna.

Wer ein Meister ift, darf feiner Kunft sich rühmen!

#### Rofen.

Das thun sie auch, alle, alle! Gewiß, auch Feldmann ist ein Meister! Ich geb' es zu, warum denn nicht? Doch das blendet, das erobert die Herzen! Und wie schmeichelhaft, von einem Maler anerkannt zu werden, der weiß, was schön ist; seine Liebe ist wie ein Malerzeichen, ein ipse seei; man fühlt sich als schönes Bild —

#### Anna.

Sie irren sich, Baron! Bon Liebe war zwischen uns noch nie die Rede!

### Rosen.

Das sindet sich — das kommt von selbst! Er sitzt vor der Staffelei, Sie als Modell ihm gegenüber. Bedenken Sie doch, wenn Sie Herr Werthheim hier überrascht hätte!

Werthheim (erscheint hinten am Borhange).

#### Rofen.

Er ist eifersüchtig und er hat Grund bazu! Ganz unter uns — prüfen Sie Ihr Herz. Es gehört ihm nicht so ausschließlich mehr an; ja, die große Kammer vielleicht noch, aber in der kleinen, da hängt bereits ein anderes Bild in goldenem Rahmen.

Reunter Auftritt.

Werthheim. Vorige.

# Werthheim (vorstürzend).

Ich werde Bild und Rahmen in Stücke schlagen, Baron! Ich bin ganz in der Stimmung dazu.

#### Rosen.

Was fällt Ihnen ein, mein Bester? Sie glauben doch nicht etwa — ?

# Werthheim.

Nichts glaube ich, Gott sei Dank, ich sehe ja alles mit meinen eigenen Augen.

Anna.

· Ich beschwöre dich, Robert!

### Werthheim.

Was Robert, — Robert der Teufel! Dir hilft jetzt keine Gnadenarie! Du bist eine Ungetreue —

Anna.

So höre mich doch!

### Werthheim.

Reine Reden mehr! Es wird auf Schluß angetragen, es wird abgestimmt! Ich kann mich kaum sassen! Das ist der Lohn sür alle meine Liebe! . . . ein Stelldichein in bester Form! Während ich gutmüthiger Narr mir da draußen etwas vorknattern lasse, brennen sie hier hinter meinem Rücken ein Feuerwerk ab, das mir das Haus in Brand zu stecken droht.

Rosen (bie Gießkanne wieber ergreifenb). Im Gegentheil, wir begießen die Blumen.

Anna (zu Rosen).

Das sind die Folgen Ihrer Zudringlichkeit!

Rosen (zu Anna).

Wollten Sie lieber, daß der andere mit in der Falle fage?

#### Werthheim.

Mein Herr, Sie flüstern noch fort in meiner Gegenwart?

# Rosen.

Soll ich schreien, mein Herr? Warum denn nicht . . . wenn Sie es wünschen — es geht auch so!

Gottschall, Dramatische Werke. XII.

Werthheim.

Sie werden es begreiflich finden —

Rofen.

Nichts finde ich begreiflich, gar nichts! Ein Mann wie Sie muß Verstand annehmen; ein Mann, der ein Politiker ist, muß auf Gründe hören.

Werthheim.

Ich will nicht hören! Ich finde Sie hier mit meiner Frau allein, das genügt!

Rofen.

Das genügt für einen Othello!

Werthheim.

Sie werden es begreiflich finden, Herr Baron, wenn ich von heute an nicht mehr wünsche, Sie in meinem Hause zu sehen.

Rofen.

Ich wiederhole, höchst unbegreislich! Indeß, ich achte das Hausrecht!

Werthheim.

Sie haben mich verstanden?

Rosen.

Ich bitte noch um eine ruhige Auseinandersetzung.

Werthheim.

Ruhig? Bin ich denn nicht ruhig? Es ist ja zum Schlagrühren! So sollen doch hunderttausend Teufel —

Anna.

Mäßige dich, Robert! Die Gesellschaft tommt!

#### Behnter Auftritt.

Winter. Feldmann. Frankel. Gretchen. Agnes. Gafte. Vorige.

Winter.

Sehr schönes Feuerwert!

Feldmann.

Sie find so aufgeregt, Herr Werthheim; was ist geschehen?

Winter. Gretchen. Agnes.

Was ist geschehen?

Werthheim.

Nichts, nichts!

Anna.

Aengstigt euch nicht! Es ist vorüber! Ein kleiner Gardinen-

Rosen (für fich).

Eine fatale Lage! Ich bin in einer Erregung: alles zittert mir in den Händen!

(Mit ber Gieffanne Berthheim befprigenb.)

Werthheim.

herr, bespriten Sie mich nicht!

Rosen.

Es ist nicht meine Absicht: doch wenn's einmal geschehen ist, etwas Abkühlung schadet Ihnen nichts.

Werthheim.

Mein Herr, ich bin keine Blume!

Rosen.

Du bist wie eine Blume So hold, so schön, so rein, Ich schau' bich an und Wehmuth. —

Nein, nein, Sie haben recht — bas paßt nicht! (Zur Gesenschaft.) Ein kleines Feuerchen, meine Herren und Damen! Die Gieß-kanne genügt als Löscheimer: bas kommt davon, wenn man die Kastanien für andere aus dem Feuer holt! Ich bitte um Entschuldigung, meine Herren und Damen! Ich muß nach Hause, ich habe mich beim Löschen etwas erkältet; ich bin sehr verschnupft. (Die Gießkanne vor Feldmann und Werthheim hinstellend.) Hier, mein Herr, pflegen Sie Ihre Blumen jetzt selber — leben Sie wohl!

(Er wendet fich jum Abgehen.)

Der Borhang fällt.

# Zweiter Aufzug.

Ein großes Zimmer, Holzgetäfel, Hirschgeweihe, Ahnentaseln an ben Wänden. Mitten in einer Nische tin erhöhtes großes Fenster, das in den Hof, links ein Fenster, das in den Garten führt. Alterthümliche Möbeln. Born links ein Rococoschreibtisch, rechts ein Rococoschnstuhl mit Tischen. Im Hintergrunde links ein Büsset.

#### Erfter Auftritt.

Feuerthal (links am Schreibtisch). Adelgunde (rechts im Lehnstuhl, ba= mit beschäftigt, einen Schleier zu stopfen).

Feuerthal.

Die alte Giche soll nicht niedergeschlagen werden.

Adelgunde.

Doch sie ist schon ganz morsch!

Feuerthal.

So wird sie von selbst zusammenbrechen, wenn's an der Zeit ist. Was gibt's Neues vom Hofe?

Die Annel hat gekalbt, doch die Kühe geben sehr wenig Milch; das liegt an der Fütterung.

### Feuerthal.

Es wird schon besser werden! (Ausstehend.) Adelgunde, ich bin glücklich, daß du die Aufsicht über meine Wirthschaft hast. Es ist möglich, daß ich auf längere Zeit das Gut verlassen muß.

# Adelgunde.

Was hast du vor?

### Fenerthal.

Du weißt, ich lasse mir mein Dänenroß satteln, um mir Ruhe zu erreiten . . . . . und zwar im Parlament.

### Adelgunde.

Da geht's doch nicht so ruhig zu!

# Fenerthal.

Doch ich beruhige mein Gewissen, wenn ich dort protestiren kann gegen die aufdringliche Neuerung, die in unsere stillen Thäler dringt. Man wird mich wol wählen — ich hoffe es; ich sehne mich danach, energisch vor allem Volk aufzutreten. Du sorgst inzwischen für die Wirthschaft.

Adelgunde.

Von Herzen gern!

#### Feuerthal.

Gänse und Hennen, Kühe und Kälber überlasse ich bir mit Freuden, auch den Obst- und Gemüsegarten, die Speisekammer selbstverständlich. Du klirrst ja schon jetzt mit den Schlüsseln zu allen diesen Heiligthümern.

### Adelgunde.

Und ich bewahre sie treulich, darauf kannst du dich verlassen, wie andere Mädchen den Schlüssel zu ihrem Herzen.

# Feuerthal.

Den hast du zu tief versteckt, das ist unklug! — Doch ich wollte von den Schafen sprechen; das ist das einzige, was ich dir nicht überlassen kann.

# Adelgunde.

Dafür kann ja Fritz forgen.

### Feuerthal.

Fritz — das ist ein Sonntagsreiter in Allem, auch in der Landwirthschaft; er spielt noch immer den Studenten, das besmooste Haupt: bunte Troddeln an der Pfeise, bunte Troddeln im Kopf. Ihm kann ich gar nichts anvertrauen.

### Adelgunde.

Und doch hat er Kopf und Energie.

# Feuerthal.

Den Kopf scheint er jetzt ganz verloren zu haben. Die Tochter des Mannes da drüben hat's ihm angethan, ich weiß es wohl; doch ehe ich meine Zustimmung gebe, daß ich mit dem Manne da drüben in irgendeine verwandtschaftliche Beziehung trete, eher soll ja —

Wer weiß, was die Zukunft bringt!

### Feuerthal.

Nichts soll sie bringen, gar nichts. Setzt geht er so weit in seinem Hochmuth, der Mann dort, daß er sich will wählen lassen. Kindische Sitelkeit! Durch einen großen Geldbeutel allein wird man kein Politiker, auch nicht wenn man die Redensarten auffängt, die im Parlament herumschwirren wie die Maikäfer.

# Adelgunde.

Er gehört einer andern Partei an; warum soll er nicht den Wunsch hegen, sie zu vertreten?

# Teuerthal.

Schon der guten Nachbarschaft wegen, schon weil ich als Candidat auftrete. Wir waren stets Gegner, es ist wahr; doch wir stritten uns wenigstens in allen Ehren herum. Ich hasse diese Gutsbesitzer von gestern, die ein Gut kausen, wie man ein Pferd kauft, wie einen Luxusartikel, mit dem man herumprahlt. Nur hundert theuere Erinnerungen, die an Grund und Boden hasten, haben Werth sür ein sühlendes Herz; nur der altererbte Besitz gibt dem Mann Stolz und Ehre. Darüber stritten wir immer; aber wir sahen uns doch noch, spielten Whist und L'Hombre zusammen, und unsere Streitigkeiten wurden bisweilen ausgesrobbert oder mußten mort sitzen!

### Adelgunde.

Doch du bist ja ebenso sein Gegencandidat!

### Feuerthal.

Das ist ganz etwas anderes! Ich bin der natürliche Berstreter unserer Bevölkerung; seit Jahrhunderten sind wir hier anssässig; niemand würde daran benken, einen andern Abgeordneten zu wählen als mich, wenn nicht der fatale Eindringling alle Hebel in Bewegung setzte, mich aus dem Sattel zu heben. Doch das verstehst du nicht. Zur Politik hast du nicht den Schlüssel an deinem Gürtel hängen.

### Adelgunde.

Davon versteh' ich allerdings nichts. Nur das versteh' ich, daß es grausam ist, zwei Liebende —

### Feuerthal.

Nur nicht die alte Litanei! Fritz kann sich unter den ersten Familien des Landes nach einer Braut umsehen; was sucht er denn da drüben bei den Leuten? Darans wird nichts — ein für allemal nichts — und damit Basta!

3weiter Auftritt.

Frankel. Vorige. Nikolaus. Köchin.

#### Frankel.

Herr von Feuerthal, Sie wollten mit mir die Runde machen bei den Bauern; ich komme, Sie zu meinen Bekannten im Nachbardorf zu führen.

Feuerthal (zu Abelgunde).

Laß' anspannen!

Adelgunde (jum Fenfter binaus).

Anspannen, Hans! 110/22/31

Feuerthal.

Wie steht's benn? Haben Gie ben Leuten an ben Buls gefühlt? Fränkel.

D ja, ein wenig.

Feuerthal (an Abelgunbe).

Den leichten Wagen!

Adelgunde (jum Fenfter binaus).

Den leichten Wagen, Sans!

Feuerthal.

-Nun — hat ber Mann da britben Boben?

Frankel.

Merkwürdig . . . ich bin schlau, sehr schlau, gnäbiger Berr; niemand wird den Frankel so leicht an der Rase herumführen; wir siten ja auch schon so lange fast wie die Herrschaft auf Grund und Boben: aber ich weiß diesmal wirklich nicht, mas für ein Wind weht.

Tenerthal.

Sonderbar! - Wird's regnen, Frankel?

Frankel.

Herr, wer das Wetter vorauswüßte, würde Millionar! Das ift noch dunkler als die Politik!

Das schöne Grummet liegt auf bem Felbe. Es wäre schade!

#### Frankel.

Möglich ist alles, bei den Wolfen!

#### Feuerthal.

Lieber den bedeckten Halbmagen!

# Adelgunde (am Fenfter).

Den bedeckten Halbwagen, Hans! Wo steckt er denn? (Zieht eine Pfeise hervor und pseist.) Hans, Hans! Nun, endlich! Den bedeckten Halbwagen!

### Feuerthal.

Nun, und was ist denn so dunkel bei den Herren Bauern? Was ist da vorgegangen?

#### Frankel.

Ich weiß es nicht! Das erklären sie mir alle, daß sie nicht für Werthheim stimmen wollen: so weit ist alles gut! Doch wenn ich den gnädigen Herrn vorreite, da nehmen sie die Mütze ab, kratzen sich hinter den Ohren, zwinkern mit den Augen, und sagen nicht Ja, nicht Nein!

#### Tenerthal.

Wir müssen sie mobil machen; wenn ich selbst bei ihnen erscheine, werden sie schon Farbe bekennen. Kommen Sie, Fränkel, ich zeige Ihnen meinen jüngstgekauften Stier, bis der Hans ans gespannt hat. Ein Prachtthier! Für den würden alle meine Bauern stimmen! Ich komme erst gegen Abend zurück, Adelgunde! (Sucht seinen Hut.)

Adelgunde (Mingelt).

Feuerthal.

Wo hab' ich benn meinen weißen Filz?

Adelgunde.

Er hängt ja bort bei ben Flinten!

(Mitolaus tritt ein.)

Adelgunde.

Der Herr kommt erst gegen Abend zurück!

(Nitolaus ab.)

Um wie viel Uhr, Franz? (Klingelt zweimal.)

Feuerthal.

Abendessen um neun Uhr!

(Rödin tritt ein.)

Adelgunde.

Abendessen um neun Uhr!

(Röchin ab.)

Teuerthal (ber ben weißen Filz von ber Wand genommen).

Nun, der ist wasserdicht! Lieber Fränkel, das wollen wir alle sein, wir Politiker vom alten Schlage. Wasserdicht — die ganze Sündslut moderner Redensarten und liberaler Phrasen soll uns nichts anhaben. Lebewohl, Adelgunde! Auch gegen die Thränen der Liebenden bin und bleibe ich wasserdicht, unerweichlich. Die Zeit braucht ganze Männer. Kommen Sie, Fränkel. (Ab mit Fränkel.)

Der arme Frit! Wie viel Leid wird ihm der Eigensinn bes Baters noch machen! Er ift zu aufgeregt, zu gereizt, feitbem Werthheim sein volitischer Gegner geworden ift. Rein schlimmerer Rummer als ber stille Gram der Liebe. Dem Frit merkt man's freilich nicht an, boch die arme Agnes! - Soll fie einsam bleiben wie ich? Mir ift oft recht bang ums Berg! Und oft wird mir's unheimlich, wenn ich so die Schlüffel fortwährend klirren höre am Morgen und am Abend! Dann fomme ich mir bisweilen wie eine Kerkermeisterin vor, wie meine eigene Kerkermeisterin! Und doch - man hat ja feine stillen Gedanken für sich! Niemand darf's ahnen, darf's wissen! Wenn ich so am Abend in dem Obstgarten auf= und abgehe, und das Abendroth blickt durch die Zweige, und alle Früchte glänzen goldiger: dann wird mir's in der Seele so hell, so hell, und ein liebes Bild taucht auf. Dann schreit' ich leise, immer leiser; benn ich fürchte, der knirschende Ries könnte mich verrathen! Dann kommt's über mich, wie unruhige Sehnsucht nach ihm, nach ihm . . . und mir wird erst wieder ruhiger, wenn ich oben auf der Leiter stehe, und die Kirschen in den Korb pflücke . . . und wie die verscheuchten Sperlinge fliegen bann die sehnsüchtigen Träume von bannen!

> Dritter Auftritt. Frit. Adelgunde.

> > Frit.

Nun, Tantchen? Ein samoser Einfall von Papa, sortzusfahren; er sahre nur recht oft damit sort! Du wirst Besuch ershalten —

Ich? Doch nicht Herrn von Rosen?

#### Frit. 49 grationing and middle.

Den vielleicht auch, doch der zählt nicht. Ich hab' ihm heut morgen gesagt, daß Papa ausfährt, mir hat's Fränkel mitgetheilt; alles das geschieht wegen der glorreichen Wahlcampagne! Und Papa ist zwar sonst ein bemoostes Haupt, aber in der Poslitik ein Fuchs, ein vollkommener Brandsuchs. Nun, mag er die Taufe erhalten, meinen Segen hat er! Inzwischen ist die Nachricht nach Querdorf hinübergebracht durch den Baron; und hundert gegen eins, du erhältst Besuch.

### Adelgunde.

Ihr bösen Kinder, ihr werdet mich noch einmal in tödliche Berlegenheit bringen.

#### Frit.

Wozu hat man denn seine guten Tanten, wenn man sie nicht als En-tout-cas benutzen soll? Sie schützen uns bei Regen und Sonnenschein!

### Adelgunde.

Ja, ja! man ist schon recht alt; man lebt nur noch in andern, für andere!

### Frit.

Sieh mich einmal an, Tantchen! Du hast zwar das Unglück, meine Tante zu sein, aber du bist im Grunde noch verzweifelt jung und eigentlich recht hübsch, und wer weiß, wenn nicht der unglückliche respectus parentelae wäre —

Was ist das nun wieder für ein gelehrtes Ungehener?

### Frit.

Das heißt, daß die Tanten für ihre Neffen schreckliche Resspectspersonen sind, und von diesen nicht geheirathet werden dürfen; denn sonst würden sie gewöhnliche Ehefrauen, und eine Ehefrau darf nie für den Mann eine Respectsperson sein, da sie Ordre pariren muß nach sämmtlichen Gesetzen in der Bibel wie im Corpus juris.

#### Adelgunde.

Nun, nun, so schlimm ist's doch nicht! Ein echter Ehemann hat Respect vor seiner Frau.

#### Frit.

Das ist dann ein Privatvergnügen, aber es ist ungesetzlich; und wer das behauptet, fällt beim Examen durch.

### Adelgunde.

Du haft doch noch feins bestanden.

### Frit.

Werde auch nicht, liebe Tante! Staatsdienst ist nicht nach meinem Geschmack, und ich hab's auch nicht nöthig; ich bin Erbe, heres directus. Doch du hast mich ganz aus dem Constext gebracht. Ich wollte dir vorhin sagen, daß du eine Tante bist, noch ganz zum Verlieben, und daß ich nur durch die Pansbetten daran verhindert werde und weil mein Herz nicht mehr seit ist.

Du schmeichelst immer, wenn bu etwas von mir erreichen willst.

#### Trit.

Ach, du thust ja schon alles von selbst; du machst gern Glückliche, und ich bin sehr glücklich, wenn ich mit Agnes zussammen sein kann. (Am Fenster links.) Sieh, da kommt der Baron schon durch den Garten geschlichen; da ist Agnes nicht weit! Ich sliege ihr entgegen! (Ab nach hinten.)

### Adelgunde.

Seltsame Menschen sind wir doch! Wir sorgen immer für andere, und denken nicht an uns selbst. Ist das nun Thorheit, oder etwas, was einen schönern Namen verdient?

Bierter Auftritt.

Rosen. Adelgunde.

#### Rosen.

Gott zum Gruß, liebes Fräulein! Die Luft ist doch rein, ganz rein?

Adelgunde.

Der Bruder ift ausgefahren!

#### Rosen.

Ich bin der Führer einer Schleichpatrouille; wir kommen durch den Wald; das Terrain ist recognoscirt.

#### Adelgunde.

Sie haben fich erhitt, Berr Baron!

Rofen.

Ja, ich kam auf Flügeln der Liebe, das heißt, der Liebe der lieben Agnes. Sie kann's kaum erwarten, ihren Fritz wiedersusehen . . . Ein heißer Tag!

Adelgunde.

Ein Glas Limonade, Baron?

Rosen.

Nun, ich will Ihnen keinen Korb geben! Wenn Sie durch= aus wollen, doch es geht auch so.

Adelgunde.

Und das Fräulein?

Rosen.

Komm' ich nicht gleich an den Waldrand zurück, so ist's ein Zeichen, daß nichts zu befürchten ist, daß keine Gefahr in der Luft liegt. Wohin wollen Sie, Fräulein?

Adelgunde.

Die Limonade beforgen . . .

Rosen.

Rlingeln Sie doch.

Adelgunde.

Das muß ich selbst zubereiten!

Rofen.

4

Wenn Sie durchaus wollen, es geht auch so. Gottschall, Dramatische Werke. XII.

Einen Gast muß man selbst erquicken; und dann ist es nicht so leicht, die rechte Mischung zu finden. Unsere Mädchen thun zu viel Citrone hinein, sie lieben das Säuerliche.

Rofen.

Es sind wol alte Jungfern?

Adelgunde.

Ach, die lieben das Saure nicht! Es wird ihnen nur von andern vorgesetzt! (Geht einen Augenblick hinaus und dann mit einer Flasche frischen Wassers an das Büsset, wo sie die Limonade zubereitet.)

Rosen (im Borbergrunde ihr zusehenb).

Ein braves, herziges Mädchen, so viel Gemüth, gewiß, die könnte einen Mann glücklich machen; auch ist sie hübsch und stattlich! Es sieht sie nur niemand, sie kommt zu wenig hinaus in die Welt! Immer sitzt sie hier im Hause fest; es ist wirklich ein Unglück! Ich muß doch sehen, daß Fenerthal sie mehr unter die Leute bringt . . . die muß ja Eroberungen machen. Und wirthschaftlich ist sie — ein wahres Juwel für einen Ehemann! Doch, wo Agnes nur bleibt? Sie hat ein böses Gewissen, sie wird der Tête gewiß mit sehr vorsichtigen Schritten solgen.

Adelgunde (mit einem Glas Limonabe).

Hier bin ich wieder; das Wasser ist frisch vom Brunnen; doch trinken Sie noch nicht gleich! Wie Sie noch erhitzt sind! Trocknen Sie sich erst ab —

Rofen.

Geben Sie!

Adelgunde.

Rein, nein, Baron, es mare Ihr Tob!

#### Rosen.

Ich habe grenzenlosen Durst und kein Talent zum Tantalus! Erhitzt trinken schadet nichts mehr! Nur früher starben die Wenschen daran; jetzt haben die Aerzte erklärt, daß es ganz gesfahrlos ist, und nun untersteht sich niemand mehr, sich damit den Tod zu holen.

### Adelgunde.

Ich gehöre noch zur alten Schule. Plaudern wir lieber etwas; es wird Sie zerstreuen; Sie haben dann mehr Geduld.

## Rosen.

Neigungen kann man todtschwätzen, doch nicht Hunger und Durst. Doch meinetwegen, es geht auch so, und ich habe Ihnen in der That etwas zu erzählen.

Adelgunde.

So ist's recht, Baron!

#### Rosen.

Denken Sie, ich habe auf einmal entdeckt, daß ich Ehr= geiz besitze.

#### Adelgunde.

Das glaube ich Ihnen doch nicht!

#### Rosen.

Werden's schon glauben müssen! Warum sollte ich nicht ehrgeizig sein? Es geht auch so! Den Krieg hab' ich mitgemacht, doch damit kommt man nicht in die Zeitungen, höchstens auf die Todtenliste. Ich habe mich tapser herumgeschlagen, doch im Kampse wurde ich nicht verwundet. Nur einmal war ich Parla-

mentär und trug eine weiße Fahne. Da schoß man auf mich, und eine Kugel traf mich in den linken Arm; sehen Sie, er ist noch etwas steif.

### Adelgunde.

Sie Aermster! Es ist schändlich, auf Parlamentare zu schießen!

#### Rofen.

Ein Misverständniß! Doch so geht mir's immer, wenn ich mit der Friedenssahne nahe; nun will ich aber in die Zeitungen kommen!

### Adelgunde.

Und wie in aller Welt?

#### Rofen.

Ich will — aber plaudern Sie's nicht aus — ich will mich wählen lassen.

Adelgunde,

Unmöglich!

### Rosen.

Da wird man als Candidat genannt, wenn man auch nicht burchkommt!

# Adelgunde.

Und Sie wollen mit meinem Bruber in die Schranken treten?

#### Rofen.

Allerdings mit ihm und mit Werthheim zugleich.

### Adelgunde.

Das gibt ein Unglück; Feuerthal verbietet Ihnen sein Haus; o es wäre traurig — es wäre schrecklich!

#### Rosen.

Borläufig wird alles ganz geheim betrieben. Sehen Sie mich nur an: ich habe Chancen, ich darf wol sagen, ich bin hier beliebt; man hat Vertrauen zu mir, und dann hab' ich auch die rechte Farbe: aschgrau, mein Fräulein! Man lacht darüber, und doch ist es das Richtige! Die Extreme zersteischen sich, alles Heil liegt in der rechten Mitte. Diesen Gang nehmen die Ereignisse, nimmt die Geschichte selbst — warum nicht wir? Stoßen gleiche Kräfte eine Kugel von rechts und links, so geht sie in der Mitte. Ich bin diese Kugel, doch ich gehe schon von selbst so, ohne gestoßen zu werden.

### Adelgunde.

Ich begreife Sie nicht, Baron! Sie sind so ganz dafür geschaffen, auf Ihrem schönen Besitzthum ein friedliches Leben zu führen; Sie haben so viel Wohlwollen für alle Menschen, und jetzt stürzen Sie sich in den Kamps der Parteien.

#### Rofen.

Und Sie glauben an meinen Chrgeiz, Fräulein?

Adelgunde.

Ich muß doch wol!

#### Rofen.

Sie müssen nicht. Merken Sie's denn nicht, daß ich mich opfern will? Es ist zwar ein gebotenes Opfer, seinem Baterlande zu dienen, doch jeder thut dies in seiner Weise, und meine ist's gerade nicht, große Reden zu halten und die Gegner heraussufordern. Wenn ich's doch thue, geschieht es nur...

#### Adelgunde.

Run . . . ich bin gespannt!

#### Rofen.

Und Sie ahnen es gar nicht? Ich glaubte, wir müßten uns besser verstehen. Es geschieht nur, um zu verhindern, daß entweder Werthheim oder Feuerthal gewählt wird, weil sonst die Hoffenungen unserer Schützlinge, des lieben, jungen Paares, für immer vernichtet sein würden; denn dann gibt es kein Mittel mehr, den Familienhaß zu vertilgen; er würde groß wachsen wie der Giftbaum da in der Afrikanerin — der Manzanillabaum, und in seinem Schatten würden die Liebenden sterben.

### Adelgunde.

Geben Sie mir Ihre Hand: Sie sind ein edler Mann!

#### Rosen.

Warum denn nicht? Es geht auch so! Doch sitz' ich einsmal in dem Sattel, so werd' ich auch als Politiker zu reiten wissen; ich kenne die Pflicht, die mir dann meine Stellung auferlegt — ja, ja, Fräulein! Ich werde mit Eifer dafür streiten, daß unsers Vaterlandes Geschicke auf den sansten Weg geleitet werden, von welchem der Hader der seindlichen Parteien zur Rechten und Linken sie herunterzerren will.

### Adelgunde.

Das ist recht, das ist schön! Schmedt Ihnen die Limonade?

#### Rofen.

Sie ist vortrefflich bereitet! Diese liebliche Mischung des Süßen und Säuerlichen wirkt so beruhigend, so abkühlend — es ist eben die rechte Mitte!

Fünfter Auftritt.

Agnes. Frit (burch bie Mitte). Dorige.

Frit.

Da sind wir, Tantchen! Hier ist der angemeldete Besuch!

Agnes.

Liebes Fräulein, wie danke ich Ihnen, daß Sie mir erlauben -

Adelgunde.

Still, still! Richt die schöne Zeit verlieren.

Agnes.

Berr Baron von Rosen.

Rofen.

Hab' ich Wort gehalten, hab' ich?

Agnes.

Wenn Thränen des Dankes - -

Frit.

Liebes Kind, schon wieder diese feuchten Redensarten! Schüttle dem Baron herzhaft die Hand; das thut es auch!

untele Pie nicht gebe gen es Rofen.

Warum denn nicht? Es geht auch so!

Adelgunde (zu Rofen).

Wir dürfen nicht zu sicher sein, wir müssen den Schlachtplan entwerfen — (Spricht mit Rosen.)

### Trit (zu Agnes).

Sieh nur, wie die beiden zusammen plaudern; würden sie nicht ein recht stattliches Paar geben? Doch was kümmern wir uns um andere Leute?

### Agnes.

Mir flopft das Herz; wenn mein Bater uns hier fahe -

#### Frit.

Einmal sollen sie's doch erfahren! Dann hört der comment suspendu auf; ich rücke dem Papa auf die Bude und theile ihm mit, daß wir uns lieben, unwiderruflich lieben.

Agnes.

Unwiderruflich!

Fritz.

Und wenn er noch so sauere Mienen macht! Ich kann mich freilich nicht mit ihm schlagen ohne Binden und Bandagen; doch die Bäter sind einmal zum Leid und Aerger der Kinder auf der Welt.

Agnes.

Ach ja!

Trib.

Er kann mich nicht einmal enterben: das ist gegen die Familienstatuten. Hier das Nest ist so eine Art von Majorat: die Klitsche hängt einem an der Tasche sest. Ja wenn du mit infamia oder mit einer levis nota maculae behaftet wärst —

Agnes.

Bas sind das für Dinge, lieber Frit?

#### Frit.

Das sind solche juristische Schändlichkeiten, die dich weiter nichts angehen; denn du bist ja ein ehrbares Mädchen, und dein ganzes Berbrechen ist, daß dein Bater in der Politik höchst unvernünftige Ansichten hat; die unvernünftigste ist freilich, daß er sich selbst sür einen großen Politiker hält; doch das klimmert uns ja nicht! Wir sahen uns, wir liebten uns, wir duzten uns — honny soit, qui mal y pense!

#### Agnes.

Ach, es ist doch zu kühn von uns, so hinter bem Rücken ber Aeltern —

Frit.

Die Tante weiß ja barum!

#### Agnes.

Solch eine junge Tante! — Ja wenn sie mit dem Kopfe wackelte! Und dies bräutliche Du macht mich oft bange!

#### Frits.

Unsinn! Ich duze so viele dumme Kerle, daß ich wol auch ein hübsches Mädchen duzen kann, besonders wenn sie meine Braut ist; das ist abgemacht! Du bist meine Braut, und da die beiden nicht hersehen, komm' ich dir eins vor! (Küßt sie.)

feine ber all aufen Agnes.

Aber, Frit!

Trib.

Du fannst mir nachher nachkommen.

Adelgunde.

Was gibt's? Was geht hier vor?

Frib.

Richts Commentwidriges, Tantchen!

### Adelgunde. of the pool was to

So wird's am besten gehen, Kinder! Wir müssen uns vor zeder Ueberraschung sichern. Ihr geht in den Garten mit mir und setzt euch in die Laube, und seht euch nicht fortwährend in die Augen, sondern auch öfter auf das Fenster hier! (Auf das Fenster links zeigend.) Dem Baron geb' ich hier meinen alten Schleier, den ich mir für die kalten Abende zurechtgemacht habe; er stellt sich an das andere Fenster, das geht auf den Hos. Sollte mein Bruder plötzlich zurücksommen und wieder hier vor der Hausthür vorsahren, so eilt der Baron hierher und gibt euch ein Zeichen mit dem Schleier; Agnes verschwindet dann nach dem Walde hin.

Rosen.

Ich werde pünktlich auf Posten stehen!

Agnes.

Du bift zu gut, Tantchen!

### Adelgunde.

Und ich will euch draußen nicht stören; ich gehe hin und her. Wollt Ihr lieber sauere Milch, oder Milch mit Erdbeeren? Die Milch ist jetzt ausgezeichnet, und wir haben die schönsten Gartenerdbeeren, kleine rothe Bomben.

#### Frit.

Ich ziehe die sauere Milch vor! Wenn ich etwas Süßes und Rothes naschen will, weiß ich mir schon Nath.

Da ihr doch einmal eine Anstandsdame haben müßt — es ist schon wegen der Leute — so nehme ich einen Strickstrumpf in die Hand, es ist bereits der dreißigste, den ich für die Dorfstinder in diesem Sommer stricke; und dann setze ich mich ein Weilchen zu euch, und wenn ich fortgehe, bleibt wenigstens das Knäuel da liegen und der Strumpf mit den Nadeln, und dann weiß alle Welt, daß ihr nicht allein seid; der Strumpf thut's auch.

#### Trip.

Tantchen lebe lange noch, Viele hundert Jahre hoch!

#### Adelgunde.

Aber der Baron mit dem Schleier, wird der sich langweilen! Das thut mir leid, herzlich leid! Nikolaus soll Ihnen Erdbeeren bringen, und dann studiren Sie sich eine politische Rede ein; wir wissen's schon, wir beiden, wie's mit unserer Politik aussieht. Kommt, Kinder! (Sich noch einmal umbrehend.) Schlasen Sie aber nicht ein, Baron! Hören müssen Sie wenigstens, wenn der Wagen über das Hospstaster rasselt. Uch Gott, wenn ich Ihnen nur Gesellschaft leisten könnte; aber die Jugend, die Jugend braucht immer unsere Fürsorge; vor den Pulverthurm gehört ein Schilderhaus, und dazu sind wir gut genug, wir beide.

(Ab mit Frit und Agnes.)

#### Rosen.

Woran bent' ich nun, um mich nicht zu langweilen? Nur nicht an die Zeit: da gähnen sie uns an, die Secunden, die Minuten, die Viertelstunden, und strecken uns die Zungen heraus, wie die Männchen an den alten Kathhausuhren. Man könnte ja geistreich sein und sich mit dem Schleier so angelegentlich beschäftigen wie die Motten, welche die schönen Alençons so grausam zersetzt haben; man kann an das verschleierte Bild von Sais denken, oder an den verschleierten Propheten von Khorassan, oder an den Schiller'schen Vers:

Mit dem Gürtel, mit dem Schleier Reißt der schöne Wahn entzwei.

Der Schleier ist zerrissen; aber einen schönen Wahn hat sie gewiß nie gehabt, das gute, sanfte Mädchen! (Indem er sich ben Schleier umnimmt.) Man sollte ihr einen schönen Wahn besorgen, das würde sie glücklich machen, und sie verdient es, glücklich zu sein!

Sechster Auftritt.

Käthchen. Baron.

### Käthchen.

Ach entschuldigen Sie, ich wollte mich nach meinem Fräulein umsehen.

#### Rofen.

Das thun Sie besser nicht, Käthchen, besser nicht! Es gibt Augenblicke im Leben . . . doch was lachen Sie so?

### Käthchen.

herr Baron sehen so curios aus mit dem alten Schleier.

#### Rofen.

Glauben Sie? Nun, ein Pfand von zarten Händchen! — Doch was raffelt da über das Pflaster?

(Läuft ans Fenster links.)

#### Käthchen.

Ein Heuwagen, Herr Baron! Das Grummet wird heute eingefahren.

#### Rofen.

So, so! — Also mein Schleier stört dich, Käthchen? Man sollte doch glauben, ein Schleier müsse bei einem Mädchen angenehme Gedanken erwecken — an den Bräutigam, an den Hochzeitstag.

### Käthchen.

Ja gewiß, ein schöner Schleier mit annaberger Spitzen, boch nicht solch ein altes, zersetztes Ding! Und dann, Herr Baron — der garstige Mensch, der Nikolaus — er schenkt mir gar nichts und hat doch ein so schönes Einkommen; er macht auch gar keine Anstalten, und doch haben wir uns schon die schönsten Karten stechen lassen und herumgeschickt bei der ganzen Verwandtschaft.

#### Rofen.

Das ändert freilich die Sache: schon gestochen und herumgeschickt! — Da kommt ein Wagen; horch!

### Käthchen.

Es ist des Berwalters kleiner Sohn mit seinen Ponies... Warum Sie nur so ängstlich sind, man möchte fast sagen, nervös, wenn sich's schickte — für Herren nämlich.

### Rofen.

Ich würde gern noch mit dir plaudern, Kind — wenn sich's schickte, für Mädchen nämlich; doch ich bringe dich ins Gerede.

#### Käthchen.

Das schadet nichts! Es ist mir recht angenehm, wenn viel von mir gesprochen wird; das sind nur dumme, häßliche Dinger, von denen man nicht spricht. Ein hübsches Gesicht findet immer Berehrer, und wer Verehrer findet, von dem spricht man.

#### Rosen.

Geh' nur, geh'! Was würde Nifolaus sagen —

### Räthchen.

Er würde sehen, daß ich nicht blos fürs grobe Geschütz bin, wozu er gehört, daß ich auch seine Wäsche besorgen kann. Das muß ihn stolz machen.

#### Rosen.

Ich werde ihm schon zureden, daß er dich bald heimführt; ich versteh's, den Menschen ins Gewissen zu reden. Und du bist ja ein ganz niedliches Mädchen, von der appetitlichen Sorte, die einem von Hause aus Lust und Courage macht: er soll dich bald heirathen, ich will dafür sorgen.

# Rathchen. Bei Beife in brief

Wie soll ich Ihnen danken, Herr Baron!

#### Rosen.

Mein, nein Mädchen, das schickt sich nicht! Reinen Handtuß, keinen Handkuß!

#### Käthchen.

Nun, ich kann's auch höher hinauf! Ich bin so dankbar, mein Dankgefühl kennt keine Grenzen! Da haben Sie einen herzhaften Schmat!

(Rugt ben Baron, in biefem Augenblid tritt Ritolaus berein.)

Siebenter Auftritt.

Nikolaus (mit einer Schüffel Erdbeeren). Vorige.

Mikolaus.

Donnerwetter!

Räthchen.

Leben Sie wohl, Herr Baron!
(Eilt zur Thur hinaus, knicksend an Nikolaus vorüber.)

Nikolaus.

Sehr nett, sehr reizend! Hier find die Erdbeeren, Herr Baron!

Rofen.

Danke fehr, banke fehr!

Nikolaus.

Es ist sußes Zeug, es zergeht im Munde!

Rofen.

Ich glaub's, ja, ja, fast zu füß!

Nikolaus.

Sie sind aus dem Garten; sie wachsen nicht wild im Walde für jedermann.

Rofen. at my e d

Du meinst, ich bin ein Gartendieb? O nein, das Mädchen dankte mir nur herzlich, daß ich mich bei dir für sie verwenden wollte. In der That, Nikolaus, du darsst sie nicht zu lange sich abgrämen lassen.

Nikolaus.

Merke nichts von dem Gram!

Rofen.

Es ift ein reizendes Mädchen, Rifolaus!

Nikolaus.

Wohl möglich!

Rofen.

Willst du ein paar Erdbeeren?

Nikolaus.

Nein, Herr Baron, die Erdbeeren gehören Ihnen, und das Mädchen . . . das Mädchen gehört mir.

#### Rosen.

Es ist sehr unpassend, Nikolaus, daß du in diesem Ton mit mir sprichst; doch ich habe dich geärgert, ich seh' es ein und ich will dir verzeihen. Käthchen beklagt sich, daß du ihr nichts schenkst, sie hat recht. Sieh, hier hast du einen Louisdor, und nun kauf' ihr irgendein hübsches Toilettenstück!

#### Mikolaus (nimmt bas Gelb).

Ich danke, Herr Baron! Ich werde dafür Sorge tragen, daß sie einen liebenswürdigen Bräntigam hat . . . und das ist das beste Toilettenstück. Haben der Baron noch sonst etwas zu bestellen?

Rosen (ans Fenfter eilenb).

Horch!

Mikolaus.

Der Hans kommt wahrscheinlich mit den zwei lahmen Gäulen aus der Schwemme.

Rofen.

Richtig . . . Pferbe ohne Wagen.

#### Nikolaus.

llebrigens, wenn der Herr Baron wieder einmal Lust haben sollten, Käthchen's Dank in Empfang zu nehmen: ich bin stets bereit, von neuem für ihre Toilette zu sorgen . . . Geniren der Herr Baron sich durchaus nicht; für solch ein Goldstück kann man schon recht schöne, neue Bänder kaufen, wenn die alten zersknittert sind. (Bei Seite.) Werde mich hüten, das Geld kann man besser anwenden! (Ab.)

Achter Auftritt.

Rofen. (Gleich barauf) Feldmann.

#### Rosen.

Es geht nichts über das Gefühl, Menschen glücklich gemacht zu haben ... ach, so ein bischen Vorsehung zu spielen, ist doch zu angenehm; alles ausgleichen, alles vermitteln, alles gerade biegen . . .

Feldmann.

herr Baron!

Rosen (bei Seite).

Sehr ftorend! (Gilt ans Fenfter.) Sorch, ein Bagen!

Teldmann.

Ich bin zu Fuß herübergekommen -

Rosen.

Wieder das dumme Heu! Gottschall, Dramatische Werke. XII.

#### Feldmann.

Herr von Feuerthal wünschte, daß ich seinen großen Zuchtstier porträtiren sollte, und da ich einige Büffel aus der römischen Campagna bereits auf die Leinwand gezaubert, so traue ich mir einiges Talent für die Wiederkäuer zu.

### Rofen.

D ja, mag sein, mein Herr. (Bei Seite.) Mich interessirt biese ganze Büffelei äußerst wenig.

### Feldmann.

Ich wollte mir das Corpus delicti ansehen; seider ist Herr von Feuerthal selbst nicht zu Hause . . .

### Rosen.

Doch der Stier ist im Stall! Ich habe sein interessantes Gesicht durch ein Loch in der Mauer erblickt! Sie brauchen blos in den Stall zu gehen, Herr Feldmann, Nikolaus wird Sie sühren; eilen Sie, eilen Sie, ehe die Heerde auf die Weide gestrieben wird!

#### Feldmann.

Nikolaus theilte mir indessen mit, daß Sie zufällig hier anwesend seien, und ich kam herauf, weil ich Sie schon lange zu sprechen wünschte.

#### Rofen.

Erft ben Ochsen, erft ben Ochsen, Berr Feldmann!

#### Feldmann.

Eins nach dem andern, Herr Baron! Mein Anliegen ist von ernster Art; ich wünschte daher, daß Sie das Spiel mit bem Schleier unterließen, das nur für eine heitere Begegnung paßt, oder sind Sie selbst Maler und wollen irgendein Modell damit drapiren?

# Rofen.

Das nicht, das nicht! Ich brapire nichts, gar nichts, nicht einmal mich selbst; doch könnten wir nicht ein anderes mal —

#### Feldmann.

Nein, Herr Baron, Sie sind mir eine Erklärung schuldig, und da Sie nicht mehr in das Haus der Frau Werthheim kommen, wenigstens nicht als Gast des Herrn Werthheim —

## Rofen.

Ich verstehe Sie nicht —

## Feldmann.

So ist mir sehr erwünscht, mich hier mit Ihnen aussprechen zu können.

#### Rofen.

Gut denn; aber recht rasch, recht furz, wenn ich bitten darf.

# Feldmann.

Ich muß aber boch manches vorausschicken -

#### Rosen.

Warum benn nicht! Es geht auch fo!

# Feldmann.

Als ich Sie neulich in dem Gartensalon traf, gaben Sie vor, einen Toast auswendig lernen zu mussen; ich war so ge-

fällig, Ihnen Platz zu machen, und nicht lange darauf wurden Sie, wie ich ersahren habe, in einem Tête-à-Tête mit Frau Werthheim überrascht.

Rosen.

Blos von ihrem Gatten!

## Feldmann.

Es war Ihnen kein Geheimniß, daß ich für Frau Werthheim schwärme, daß ich sie zu sprechen wünschte . . . ich weiß es jetzt, daß Sie mein Nebenbuhler sind.

## Rosen.

Gang gewiß nicht, ganz gewiß nicht, ber Schein trügt!

# Feldmann.

Gleichviel, Sie haben meine Zusammenkunft mit Anna —

# Rosen (bei Seite).

Da haben wir's! Er nennt sie schon mit dem Vornamen

## Feldmann.

Zu vereiteln gesucht; Sie haben sich in böser Absicht zwischen uns gedrängt; ich weiß nicht, ob Sie ein glücklicher Rebenbuhler sind; ich habe keinen Grund, es anzunehmen.

#### Rosen.

Sagt' ich's nicht? Da haben wir's!

#### Teldmann.

Doch, ich lasse mich weder verdrängen noch verspotten — ich muß Sie um eine Erklärung ersuchen.

# Rosen.

Sie sollen sie haben, Herr Feldmann! Ich bin lange Zeit Hausfreund bei Werthheims. Frau Werthheim ist eine charmante Frau — jung, etwas jung — auch in ihrem Leben und Treiben; sie hat zu viele Romane gelesen, und möchte gern auch Romane erleben, das heißt, nur so einige Kapitel, nicht bis zum Schluß! Und wenn Sie die schöne Frau darin bestärken, dieser Keigung entgegenkommen, so meine ich —

Feldmann.

herr, was meinen Sie?

# Rofen.

Daß Sie das Gastrecht misbrauchen, und daß es an der Zeit war, vor Ihnen zu warnen. Werthheim ist mein Freund.

## Feldmann.

Man merkt es gerade nicht.

#### Rosen.

Ich dulde es nicht, daß sein hänsliches Glück zerstört wird!

## Feldmann.

Das ist zu viel! Ich dulde es nicht, daß sich jemand in meine Angelegenheiten mischt oder gar mir Moralpredigten halten will. Sie wollen mich bevormunden, mein Herr, oder Sie geben sich wenigstens den Schein; Sie wollen die Trauben, die für Sie zu sauer sind, auch niemand anders gönnen. Solche Einsmischung empört mich; ich bin es gewöhnt, mit der Pistole in der Hand mein Recht und meine Ehre zu wahren.

Rosen.

Das nennt er seine Ehre! — Ich auch, mein herr!

Feldmann.

Gioberti, mein Freund, wird das Nähere mit Ihnen bes
sprechen, oder mit Ihrem Stellvertreter. Genug davon! Und
jetzt, zu meinem Ochsen! (Ab.)

# Rofen.

Eine schöne Bescherung! Das kommt mir sehr ungelegen wegen der Wahl, doch wenn es sein muß, warum denn nicht—es geht auch so! — Ich will ihm zeigen, daß Frau Werthheim noch wahre Freunde hat, ja wahre Freunde, die für sie eintreten, ihren Ruf schützen gegen solche Cicisbeos!

Reunter Auftritt. Feuerthal. Rosen.

Feuerthal.

Ei, herr Baron von Rosen!

Rosen (bei Seite).

Mich rührt der Schlag!

(Rimmt ben Schleier vor.)

Feuerthal.

Sie verschleiern sich ja vor mir wie eine überraschte Schönheit — — hat Ihnen Adelgunde dies ehrwürdige Liebespfand gegeben? Hahaha!

#### " frager a mit Rofen. ac bert boffen.

Das Pfand? o nein, es ist kein Pfand! Ich sah mir nur die alten Alençons an; ich habe den Auftrag, in der Stadt einen Spitzenschleier zu kaufen . . .

# Feuerthal.

Run, ich freue mich, Sie hier bei mir zu seben!

#### Rofen.

Ich hoffte . . . ich meine — ich fürchtete schon, Sie würden nicht so früh zurückkommen.

# Teuerthal.

Meine Schwester hätte Ihnen jedenfalls die Honneurs gemacht; mir ist ein Malheur passirt; mein Korbwagen ist umgeworfen worden, ein Rad gebrochen. Ich muß Succurs hier im Dorfe holen lassen — ich kam auf dem nächsten Fußpsad hierher.

#### Rofen.

Und dann wollen Sie Ihre Rundfahrt wieder fortsetzen?

# Tenerthal.

Nein, ich habe sie für heute aufgegeben!

## Rosen (bei Seite).

Wenn ich nur erft das Zeichen gegeben hätte!

(Macht während ber folgenden Reben mit dem Schleier Bewegungen nach bem Fenster zu, als wollte er ein Zeichen geben, steigt auf eine Fußbant und ben Stuhl, den Schleier schwenkenb.)

# Feuerthal.

Was machen Sie benn ba, Baron?

Rosen (als ob er Insetten verjagte).

Sie haben Wespen oder Bienen hier — sehen Sie das grausige Thier!

Feuerthal.

Ich hoffe, Herr Baron, Sie werden sich für meine Wahl interessiren. Ihr Einfluß im Areise ist groß und wir Herren der alten Geschlechter müssen zusammenhalten gegen die Eindringslinge in den altbefestigten Grundbesitz.

#### Rosen.

Ja, ohne Frage! ohne Zweifel! (Bei Seite.) Wenn er nur nichts merkte!

Teuerthal.

Sie sind zerstreut, Herr Baron!

# Rosen.

Das passirt mir immer, wenn von Politit die Rede ift.

## Feuerthal.

Herr Baron, ich lasse mir es nicht nehmen, mit dem Schleier muß es seine eigene Bewandtniß haben.

# Rosen (am Fenster).

Wenn der alte Fetzen Sie stört, so werfe ich ihn zum Fenster hinaus!

(Er weht zweimal mit dem Schleier zum Fenster hinaus und wirft ihn bann hinunter.)

## Feuerthal.

Sie haben ein Zeichen gegeben . . . Sie erlauben, Baron, baß ich mich selbst überzeuge —

## Rosen.

Er hängt hier über der alten Pumpe . . . sehen Sie nur —

# Feuerthal (am Fenster).

Und dort in der Laube wird's lebendig . . . Fritz — und seh' ich recht! Höll' und Teufel! Die von drüben! Nun bricht das Wetter sos. Sie flüchtet sich aus dem Gartenpförtchen! Das ist eine Intrigue, ein Complot, und Sie sind mit im Einversständniß! Darum die nichtswürdige Zeichensprache, der verwlinschte Schleier! Man treibt sein Spiel mit mir! Haha, so ein geprellter Bater und Tugendwächter wie der alte Dingsda — der Bartolo, und Sie spielen den Barbier von Sevilla, den Figaro —

# Rosen.

Boren Sie mich, Herr von Feuerthal -

# Feuerthal.

Solch ein Factotum für Liebeshändel — ich hätte es nie geglaubt — ein Baron von Rosen!

#### Rofen.

Hören Sie mich! Sie sind jetzt durch die politische Erhitzung fortgerissen; sonst müßten Sie einsehen, daß die Liebe zwischen Ugnes und Ihrem Sohn Fritz —

# Teuerthal.

Eine Unmöglichkeit, ein Unsinn ist! Der Mann drüben und ich können nie einander nahe treten, nie! Er oder ich! So heißt's an der Wahlurne — so heißt's im Leben.

## Rosen.

Doch was können die armen Kinder -

# Feuerthal.

Was, arme Kinder! Fritz ist mein Sohn, ein Abkömmsling derer von Feuerthal und muß Farbe halten, wie es stets die Feuerthals gethan! Und da schmuggeln Sie eine Tochter meines Todseindes bei mir ein? Denn das haben Sie gethan—leugnen Sie es nicht!

#### Rofen.

Agnes ist eine gute Partie!

# Feuerthal.

Zum Henker mit Ihren guten Partien! Und wenn sie eine Million um den Hals und an den Armen trüge, ich würde sie von mir weisen wie ein Bettlerskind! Gott sei Dank, es gibt noch Principien in der Welt, es gibt noch Charaktere, und dies niederträchtige Geld hat noch nicht uns alle zu Sklaven gemacht. Was aber Sie betrifft, Baron, so bin ich aufs äußerste bestremdet —

# Rosen.

Nun ja, ich begünstige diese Liebe der jungen Leute; ich bin kein grausamer Bater, ich bin kein Principienreiter — ich bin eben anderer Ansicht. Sie passen zusammen, sie lieben sich, und sollen sich heirathen!

Behnter Auftritt.

Frit. Adelgunde. Vorige.

Feuerthal.

Da seid ihr ja; aha, die gute Schwester ist auch mit im Spiel!

Brit (gu Rofen).

Was ist benn das?

Maggan die genet, Rofen (zu Frit).

Er hat mich ertappt!

Frit (zu Rofen).

Aber, Baron, das ist denn doch unbegreiflich, wie Sie das angefangen haben!

Fenerthal : with gert gert gent gert

Ich habe bas Mädchen von drüben bei dir gesehen . . .

Frit.

D nein, es war bei ber Tante!

Adelgunde.

Agnes hat mich besucht.

Feuerthal.

— So, und das soll ich alles glauben? Seh' ich benn so leichtgläubig aus? Bin ich denn schon so altersschwach? Bin ich denn schon reif zum Kinderspott?

Friț.

Papa wird unangenehm!

# Feuerthal.

Du mußt fort von hier, fort! Ich dulbe es nicht länger!

Fritz.

Wieder nach Heidelberg, Papa?

# Feuerthal.

Da soll mich Gott bewahren! Ein Gefühl schmerzlicher Leere ergreift mich stets bei dem Gedanken an das Nest am Neckar; zehn Wollmärkte hat er mir in Einem Jahre durchgebracht! Nein, tieser in die Provinz hinein, zum Onkel, auf die großen Güter; da sollst du die Landwirthschaft lernen. Du machst dich heute noch auf den Weg.

# Trit.

Bemooster Bursche zieh' ich aus! (Bei Seite.) Fällt mir gar nicht ein!

# Feuerthal.

Auch gibt es hier zuweilen Berführer und Berführerinnen.

Rosen (zu Abelgunde).

Das geht auf uns, Fräulein!

Adelgunde (zu Rofen).

Wir wollen uns zusammen tröften!

# Feuerthal.

Da schöpft man Ermuthigung für alles schlimme Beginnen! Gute Tanten — zu gute Tanten — ja, ja, man kennt das! Spielen gern die Schicksalsschwestern, wenn sie mit ihrem Strickstrumpf klirren! Alles bringen sie unter die Haube, alles — nur sich selbst nicht, nur sich selbst nicht!

Rosen.

Er hat recht! Sie sollten auch an sich selbst benken!

Adelgunde (für fich).

Was hilft mir's, wenn niemand sonst an mich benkt?

Feuerthal.

Doch ich will zeigen, daß ich hier Herr im Hause bin. Der Gedanke, daß man sich über mich lustig macht, bringt mich zum Rasen; mir aus den Augen, alles, alles! Ich kenne mich selbst nicht mehr!

Elfter Auftritt. Feldmann. Vorige.

Feldmann (burch bas hohe Hoffenster hereinkletternb). Ach! Ein wüthendes Vieh, ein wüthendes Vieh!

Fenerthal.

Wer wagt's mich so zu insultiren?

Feldmann.

Nimmt keine Raison an, macht ein paar Augen, wie ber leibhaftige Satan!

Feuerthal.

Bin ich von Sinnen, Herr, oder Sie?

Feldmann.

Droht mir mit ben hörnern -

Fenerthal.

Das fehlte noch, mich mit dem Satan zu vergleichen! Herr, Sie werden mir Rede stehen!

Feldmann.

Ich spreche ja nur von dem Ochsen braugen.

Rofen.

Herr von Feuerthal, er spricht ja nicht von Ihnen! Besinnen Sie sich doch; Sie haben ihn ja eingeladen, Ihren Zuchtstier zu malen.

Teuerthal.

Ach so . . . Und das Thier gefällt Ihnen nicht? Es hat Temperament! Feldmann.

Dergleichen scheint hier zu Hause zu sein, mein Herr! Doch, es ist eben nicht mein Geschmack; ich liebe bei Bieh und Menschen die Hösslichkeit!

> 3 wölfter Auftritt. Dorige. Kathchen.

> > Kathchen.

Wo ift benn meine Herrschaft? Entschuldigen Sie!

Frit.

Mach Hause, Käthchen!

Käthchen.

Ohne mich zu rufen?

Feuerthal.

Aha! auch von der Bagage da drüben!

Räthchen.

Bagage? Gnädiger Herr! Ich und Bagage! Ich bin ansständiger Leute Kind; aber hier im Hause wird man mishandelt. (Weint.) Wie der Herr, so der Knecht! Der Herr schimpft, der Knecht schlägt!

stack ordered their signer. Trite.

Auf Cerevis — ba muß die Magd freilich weinen.

Rofen.

Was ift dir geschehen, Käthchen?

Räthchen.

Nifolaus hat mich geschlagen.

Feuerthal.

Nitolaus - ?

Rofen.

Es ist ihr Bräutigam!

Feuerthal.

Was? Auch ein Gehänge mit da drüben? So soll doch das Wetter dreinschlagen!

Rathchen.

Es schlägt ja schon brein!

## Rosen.

Doch wie kam das, Käthchen? Ich hatte ihm doch so zugeredet —

# Käthchen.

Ja, Geld hatten Sie ihm gegeben, und er hat sich dafür betrunken, und dann hat er mich geschlagen! Das haben Sie schlecht gemacht, Herr Baron, und ich muß die Folgen tragen!

# Rofen.

Trage die Folgen, wer will . . . ich danke dafür! Lauter wüthende Blicke!

# Frit.

Das hätten Sie wirklich geschickter einfädeln können, Baron! Rathchen.

Sie müssen dem Nikolaus viel Geld gegeben haben; er schlug mit einer Forsche zu —

# Feuerthal.

In meinem Hause geschieht nur, was ich will, Baron, und jede Einmischung muß ich mir verbitten!

# Feldmann.

Ich brauche keinen Ofenschirm, wenn ich mich wärmen will!

#### Rofen.

Ein zerknirschter Sohn, ein erbitterter Bater, eine geprügelte Braut, ein aufgebrachter Liebhaber, hier ein Duell, dort eine Schlägerei! Das ist ja eine wahre Drachensaat, die ich ausgessäet. (Zu Abelgunde.) Nun, wir bleiben gute Freunde, (ihr die Hand gebend) und so ist alles gut.

Der Borhang fällt.

# Dritter Aufzug.

Scene: Ein freier Plat vor einem ländlichen Gasthause, bas rechts im Hintergrunde auf einer kleinen Terrasse steht. Die praktikable Thur bes Gasthauses ist sichtbar. Links und rechts im Vorbergrunde zwei Lauben.

Erster Auftritt. Frih. (Gleich barauf) Robert.

Frit.

Wenn mein Bater glaubt, daß ich Landwirthschaft bei dem Onkel studire, da irrt er sich gewaltig. Errare humanum est! Das sehlte mir noch, mich mit der Ackerkrume zu beschäftigen; ich schweise hier in der Gegend umher und suche Agnes zu sprechen, wozu heute die beste Gelegenheit ist. Sie kommen alle mit Kind und Kegel zur Wählerversammlung hierher; es ist für die Frauen eine anmuthige Partie, die schöne Aussicht, der Weg durch den lieblichen Thalgrund. Wenn der Alte in Politik macht, dann ist er stockblind sür alles andere, und ich werde im übrigen

aus seinem Gesichtskreis entschwinden, sobald er von der Höhe kommt. Was kommt dort von der Höh', es ist der Herr Papa, es ist der lederne Herr Papa —

(Robert tritt auf.)

Hören Sie einmal, junger Freund, wann beginnt denn der Standal?

Robert.

Sie meinen bie Bahlerei?

Frit.

Die Wählerei und die Bühlerei!

#### Robert.

Lange wird's nicht mehr dauern; sie kommen schon aus allen Ortschaften heran: die Wirthsstube ift schon voll zum Ersticken.

Frit.

Wer wird benn zuerft sprechen?

#### Robert.

Wohl Ihr Herr Bater: das hat der meine schon so arrangirt. Unsere beiden Bäter spielen ja zusammen unter Einer Decke.

## Frit.

Sie sind ein sehr forscher Patron; es klingt fast, als ob Sie mit diesem Spiel nicht einverstanden wären.

#### Robert.

Das bin ich auch nicht. Baters Ansichten sind nicht die meinen; ich bin überhaupt sehr oft mit meinem Bater nicht einverstanden.

## Frit.

Junger Mann, Sie verstehen mich ganz! Doch da Sie nicht für meinen Papa stimmen, so gehören Sie wol zur Partei des Heren Werthheim?

#### Robert.

Auch das nicht. Herr Werthheim mag viele Berdienste haben — 1944 640 Rechtliebt pross 11.31106

#### Frit.

Vor allen eine schöne Tochter!

#### Robert.

Die will ich ihm nicht schmälern; doch er ist nicht nach meinem Geschmack!

# Fritz-un fij delfein nurd conficen

Nach meinem auch nicht; (bei Seite) wenigstens habe ich mir ein anderes Ideal von einem Schwiegervater gemacht. Nun, wer ist denn Ihr Candidat?

#### Robert.

O, ich habe einen, zweifeln Sie nicht, und die ganze Jusgend mit mir; doch wir behalten ihn in der Hinterhand und spielen ihn erst aus, wenn's an der Zeit ist! Werden sehen, wir werden sehen! (Sich die Hände reibend.)

#### Frit.

Junger Mann, Sie scheinen ein heimtückischer Intriguant zu sein, trotz Ihres ehrlichen Gesichts. Wählen Sie lieber meinen Bater; sonst ist er monatelang verteufelt grimmig und bezahlt den Rest meiner Schulden nicht!

#### Robert.

D, Ihr Papa sieht heute ganz munter aus!

Frit.

Heute? Haben Sie ihn benn schon gesehen?

Robert.

Gewiß! Er ift drüben beim Amtmann abgeftiegen

Frit.

Alle Wetter! Da gilt es Vorsicht! Da heißt's im Busch herumkrauchen und nur hereinkommen, wenn die Luft rein ist. Wenn er mich ertappte — der Hieb säße! Wählen Sie meinen Papa, junger Freund! Ich weiß nicht, ob dem Staat damit ein besonderer Gefallen geschähe; aber mir wär's außerordentlich angenehm; denn nichts ist unbequemer als ein Papa, der herumgeht, wie ein brüllender Löwe, und suchet, wen er verschlinge. Nun rasch in die Büsche! (Ab hinter der Laube.)

3 weiter Auftritt.

Robert. (Gleich barauf) Rosen.

Robert (fich bie Sanbe reibenb).

Bater wird sich wundern, wenn ich ihm seinen Plan kreuze; warum will er nicht, daß ich Gretchen heirathen soll? So spiel' ich ihm auch einen Possen! Den stolzen Feuerthal wollen sie nicht, so viel Papa ihnen vorschwätzt: ich komme hinter ihm her und empfehle ihnen den Baron von Rosen, und da sind sie gleich Feuer und Flammen! Na — ich habe meinem Alten gehörig Unkraut zwischen den Weizen gesäet . . . ah, da ist der Baron!

Rosen (tritt auf).

Pft, Robert!

Robert.

Herr Baron!

Rosen.

Wie stehen die Sachen? Hab' ich Aussichten?

#### Robert.

Die schönsten von der Welt! Ich schwöre Ihnen Stein und Bein, Sie kommen durch!

Rosen.

Wenn's nur noch länger geheim bleiben könnte!

#### Robert.

Das geht nicht! Morgen ist die Wahl. Heute müssen Sie sprechen in der Wählerversammlung! Herr Werthheim spricht, Herr von Feuerthal spricht, Sie müssen heute aus dem Dunkel hervortreten!

Rofen.

Wenn du meinst — da muß ich wol Ordre pariren. Du bist ein Sapperlotskerl, so ein echter Wühler; du hast Talent zum Politiker!

Robert.

Doch wenn Sie gewählt sind, Herr Baron, rechne ich auf Ihre Fürsprache!

## Rofen.

Wegen Gretchen's? Gewiß! Doch wird dein Vater benn auf mich hören? Er wird sehr aufgebracht auf mich sein, und ebenso der andere, der Ortsschulze!

#### Robert.

Das wird sich legen! Wer's Glück hat, führt die Braut heim!

# Rofen.

Das heißt auf französisch: rien ne réussit que le succès! Ich will mich hier ein wenig in die Laubengänge des Waldes verlieren und mir eine kurze Rede vorbereiten!

#### Robert.

Lang muß sie sein, Herr Baron, so lang, daß sie alle dar- tiber einschlafen!

Rofen.

Warum nicht gar!

#### Robert.

Und dann müssen Sie plötzlich losdonnern, als wenn's Wetter einschlüge. So macht's der Herr Pfarrer auch: dann sahren sie auf vom Schlaf, als wenn's Jüngste Gericht ihnen über die Köpfe führe, und dann sagen sie: der versteht's!

## Rofen.

Nun, ich glaube, daß ich sie wol zum Einschlafen bringen werde; aber ob ich sie dann wach donnere . . . Ich gehe in den Wald. Habt ihr denn kein Wahlcomité?

#### Robert.

Wahlcomité? Wozu? Wir wissen, wen wir wählen werden, das genügt! Und wenn Sie lauter tolles Zeug schwätzen, Sie werden doch gewählt; es geschieht ja nicht Ihretwegen, sondern um meinen Vater zu ärgern. Er soll sich einmal wundern, Augen und Mund aufsperren.

## Rosen.

Dazu bin ich also gut genug; nun, meinetwegen! Solch eine Wahl ist heutzutage eine Art Pickenick: jeder bringt etwas hinzu aus seiner eigenen Küche, und der Staat zahlt die Kosten. Also, du Schlingel, deinen Bater soll ich ärgern?

#### Robert.

Ja ja, den Sack schlägt man und den Esel meint man! Rosen.

So, so! Was bin ich denn also? Was? So eine Art Reblaus und Coloradofäfer? Nun, das Vertrauen meiner Wähler ist mir dann sehr wenig schmeichelhaft. Gleichwol will ich meine Rede damit beginnen, — es ist einmal der beste Ansang! (Spricht für sich, indem er abgeht.) Das Vertrauen, das Sie mir schenken... Nein, man soll es mir ja erst schenken... Das Vertrauen, das Sie mir schenken werden — das ist doch Unsinn!... Das Vertrauen — (Ab nach links.)

# Robert.

Er wird keine schöne Rede zu Stande bringen, der Baron! Er hat nicht den Pust dazu! Und dann ist er zu sanst: er will's mit niemand verderben. Wer aber so auf der Rednerblihne steht, der muß alles kurz und klein schlagen, und grob muß er sein, als wenn er den Knüppel unter die Hunde würse!

Dritter Auftritt. Gretchen. Robert.

Robert.

Alle Wetter, bu hier, Gretchen!

# Gretchen.

Papa hat mich mit herübergenommen zum Pathen. Doch du freust dich gar nicht; so zeigt man seine Freude nicht!

Robert.

Laß dich klissen, Herz!

# Gretchen.

Ju spät! Wenn man dich erst daran erinnern muß, dann hat's keinen Werth mehr. Solch ein einkassirter Auß, solch ein Kuß um Gottes willen! Nein, nein, nein! Fräulein Albertine sagte mir in der Pension, Küsse müssen gestohlen werden, die Institutsvorsteherin Eulalia freilich meinte, man dürfe gar nicht küssen, außer als Braut und Bräutigam; doch darüber waren wir alle anderer Ansicht; denn Aurelie sagte, einen Kuß in Ehren kann niemand wehren, und Hannchen, du kennst sie ja, das kleine Hannchen, das sanste Blondchen vom Apotheker, die meinte gar: das Küssen sei viel zu wichtig, als daß man es so gleichsgültig behandeln dürfe; das müsse man erst probiren, wie beim Conditor die Bonbons, ehe man die ganze Düte kaufe.

Robert.

So hör' mich doch, Gretchen!

# Gretchen.

Ich kann das viele Schwätzen nicht leiden; sonst würde ich dir erzählen, was die andern alle sagten; denn es wurde sehr viel darüber gesprochen, besonders abends vor dem Einschlafen; und die Albertine machte uns ganz gruselig, indem sie meinte, die ungeküßten Küsse, die man sozusagen versäumt hat bei schickslicher Gelegenheit, die slögen wie Gespenster durch die Lust, und

in den Träumen, da setzten sie sich uns auf den Mund, wie Bienen, Wespen und andere blutsaugende kleine Ungeheuer!

#### Robert.

Es wäre viel gescheiter, Gretchen, wenn du mir einen Kuß gäbst! worde geschen gie flog elementen gestagt s

## Gretchen.

Unterbrich mich nicht immer, du mußt nie mit darein reden. Du hast überhaupt so viel zu lernen, und Papa hat ganz recht, wenn er sagt, daß die Partie etwas ungleich ist, weil ich gebildet bin, was ihm, wie er sagt, auch viel kostet, du aber nicht, weil dein Papa sich's wohlseiler macht. Das soll ich nun alles nach-holen; sieh einmal, Robert, du hast gar keine Manieren.

#### Robert.

Ich verbitte mir jede Predigt, liebes Kind; der ganze Ton gefällt mir nicht!

# Gretchen.

Das glaub' ich, daß er dir nicht gefällt! Was verstehst du vom nobeln Ton! Das will gelernt sein. Sieh einmal, du stehst immer, als ob du hinter dem Pflug hergingst, so gebückt, und dann wieder so breit, so ohne alle Eleganz! Und dann deine Hände, sie sind nicht geistreich!

#### Robert.

Nun sollen auch noch meine Hände geistreich sein! Gretchen, du bringst mich mit diesen langen Predigten um!

## Gretchen.

Du kannst einmal nicht ruhig zuhören. Die Kunst zu hören, sagte Eulalia, ist die Hauptsache, und das sag' ich auch, und ich

übe sie und verstehe sie, während andere immer reden und reden müssen und nie zu Ende kommen. Weil du aber nicht hören kannst, bin ich noch immer nicht dazu gelangt, das Hühnchen mit dir zu pslücken, das ich eigentlich mit dir pslücken wollte, denn sieh einmal (sie folgt Nobert immer nach), du denkst gar nicht an unsere Liebe; du mischest dich in lauter Angelegenheiten, die dich nichts angehen. Nicht genug, daß dein Papa sich in diese verwünschten Wahlgeschichten eingelassen hat: auch du spielst hier eine Rolle, wie ich bemerkt habe, obschon du kaum das Alter erreicht hast, wo man dergleichen treiben kann, und verdirbst das mit alles bei meinem Papa, und ich glaube, daß du eher ins erste Ausgebot der Landwehr kommen wirst, als von unserm ersten Ausgebot in der Kirche die Rede sein wird.

#### Robert.

Ich besertire! (Stürzt fort.)

## Gretchen.

Der Abscheuliche! Es ist alles Mangel an Bildung; das ewige Sichvordrängen, Sichwichtigmachen; man merkt ihm förmlich den innern Krampf an, fortwährend das Wort ergreifen zu wollen.

# Bierter Auftritt. Rofen. Gretchen.

Dh, es ist gut, daß Sie kommen, Herr Baron; ich bin außer mir; denken Sie sich, er läuft fort, weil ich ihm die Wahrheit sage.

Rofen.

Aber wer . . .

# Greichen.

Es ist unerhört, unglaublich, wie Eulalia immer sagte, wenn wir alle einmal etwas wußten — wollt' ich sagen — nichts wußten; er läuft fort, als ob er ein böses Gewissen hätte.

Rofen.

Bon wem sprichst du nur?

## Gretchen.

Natürlich von meinem Bräutigam; das heißt, wir betrachten uns als Brautleute, obschon die Aeltern noch nicht damit einverstanden sind und wir noch nicht alle betreffenden Dehors beobachtet haben, wie Eulalia sagt.

Rofen.

Was haben aber die Aeltern . . .

## Gretchen.

Die Aeltern . . . ja ich bin seinem Bater nicht reich genug; mein Papa hat zu viel für meine Bildung ansgegeben; er hat das Kapital in mich hineingesteckt, wie Eulalia immer sagte —

#### Rofen.

Man merkt ja auch, daß die Zinsen -

# Gretchen.

Zinsen? Wir sind alle capitale Mädchen, sagte Albertine immer, und wir werfen bann in der Ehe hohe Zinsen ab; doch,

wie gesagt, Papa hat wenig Geld und er kann dem Erbbauer nicht entgegenkommen, wie dieser wünschte; ja, wenn er ihm einmal gelegentlich etwas zum Geschenk machte, zum Beispiel die schöne Wiese, die dicht an sein Grundskück grenzt und auf die er besondern Appetit hat — doch dazu ist Pava nicht reich genug.

Rosen.

Dann würde der Erbbauer nachgeben?

Gretchen.

Gewiß würde er das; dann wäre er um den Finger zu wickeln, dann wäre das Eisen weich und man müßte es schmieden.

Rofen.

Wenn ich wüßte . . . was ist die Wiese werth?

Gretchen.

Papa sprach immer von zweihundert Thalern.

Rofen.

Und wenn du die Wiese als Mitgift bekämst?

Gretchen.

Dann wäre gang gewiß fein hinberniß mehr.

Rofen.

Gott, von welchen Geringfügigkeiten hängt das Glück der Menschen ab, und wenn man durch eine Wiese Frieden stiften kann und zwei Liebende zum Ziele sühren —

## Gretchen.

Sprechen Sie nur weiter, Herr Baron! Ich höre sehr gern zu, ich besitze die Kunst zu hören, wie Eulalia sagt.

#### Rosen.

Ich will dir diese zweihundert Thaler geben; warte einen recht günstigen Augenblick ab, um Papa davon Mittheilung zu machen; er soll die Wiese dann wie aus eigenem Antrieb dem Erbsbauer anbieten als dein Geschenk, als deine Mitgift.

## Gretchen.

Der Herr Baron drücken sich sehr geschmackvoll aus. Gesichmack, das ist die Hauptsache, sagte Albertine immer, bei Kleidern, Männern und allem andern, was fürs Leben nothwendig ist. Uch, ich wäre Ihnen sehr dankbar, Herr Baron!

(Winter ericeint im hintergrunde aus bem Gafthaufe.)

Rosen (gibt ihr Papierscheine).

Bier haft du, mein Rind!

# Gretchen.

Ich drücke Ihnen die Hand, Herr Baron! Ein Händedruck ist erlaubt, sagte Eulalia, in den Augenblicken, wo das Gefühl überströmt. Bei mir strömt es über. Seien Sie versichert, Herr Baron, daß Sie mich für Zeit meines Lebens zur Schuldenerin gemacht haben. "Noblesse oblige", wie Eulalia sagt. Sie benehmen sich so anständig, wie ich's stets von Ihnen erwartet habe. Es überrascht mich nicht, aber es rührt mich, obsschon ich diese Rührung verbergen muß; denn ein Mädchen darf sich nie schwach zeigen, meinte Albertine; es muß seine Gesühle zu verbergen suchen; denn wenn man sie ans Schausenster stellt,

da finden sich gleich die Abnehmer ein, und die meisten bieten heutzutage viel zu wenig.

## Fünfter Auftritt.

Winter (vortretenb). Dorige.

#### Winter.

Was geht hier vor? Du sprichst von schwachen Mädchen, du nimmst Geschenke an? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen.

## Gretchen.

Bapa, du irrst! (Zu Rofen.) Es ist keinesfalls jetzt der rechte Augenblick —

#### Winter.

Es überrascht mich, herr Baron . . .

## Greichen.

So laß mich doch auch einmal zu Worte kommen, Papa! Das hab' ich zwar in der Pension gelernt, es schickt sich nicht, daß ein Mädchen allerlei Geheimnisse hat; aber das läßt sich einmal nicht vermeiden, sagte Albertine, denn man kann nicht alles an die große Glocke hängen, das verbietet der Anstand. Ich habe ein Geheimniß mit dem Baron, ich geb' es zu; auch ist Liebe dabei im Spiel, wie fast bei allen Geheimnissen.

#### Winter.

Da siehst bu doch -

## Gretchen.

Nicht vorschnell, Papa! zwischen uns beiden, zwischen dem Baron und mir, nein, da ist nichts von Liebe verhandelt worden. Aeltere Herren sind zwar die gefährlichsten, sagte Eulalia; aber so dreist bin ich doch nicht, den Baron zu lieben!

Rosen (bei Seite).

Sie quittirt mit Schmeicheleien!

## Gretchen.

Nein, nein, Papa! Wo ich liebe, da will ich commandiren fonnen, und das ware einem Baron gegenüber gegen die Dehors! Aber dich lieb' ich, Papa . . . und es handelt sich um die Liebe zu dir, und noch zu einem andern; doch das mare viel zu weitläufig, wenn ich mich hier darüber aussprechen wollte. Du mußt mir Bertrauen ichenken, ich liebe einmal bie vielen Worte nicht! Discretion ist die Sauptsache! Meinen Anicks, Bapa, lebe wohl! Ich gehe wieder jum Pathchen! "Mit einem Knicks verrath man nir", fagte Albertine, und bas war unfer Sprichwort. Meinen Knids, herr Baron! Ich winde Ihnen einen Strauß aus den schönsten Blumen der bewußten Wiese . . . das wiffen wir beide nur, Papa befommt nichts davon zu riechen! Seben Sie nur - was er für ein Gesicht macht! Unser Geheimniß ift bei mir vortrefflich aufgehoben; ich kann schweigen wie das Grab, herr Baron! Wie das Grab! Den Finger auf den Mund, fo lieb ich's! (Gilt fort nach links.)

# Winter.

Ich weiß nicht, was das Kind macht; sie ist sonst wohl erszogen, doch ich möchte wünschen, Herr Baron, daß Sie es versmeiden, mit meiner Tochter solche Zusammenkunfte zu haben.

# Rofen.

Man begegnet sich, ohne es zu wollen, Herr Schulze! Indeß, ich meibe sie. Warum denn nicht? Es geht auch so!

#### Winter.

Vor allem aber wünsche ich nicht, daß Sie ihr irgendwelche Geschenke machen.

Rofen.

Wenn Gie meinen, es geht auch fo!

Winter.

Das muß Berbacht erregen!

## Rofen.

Gewiß, gewiß, es geht auch so! Sie werden sich überzeugen, Herr Winter, daß ich alles zum Besten zu lenken suche, alles zum Besten.

#### Winter.

Das hört sich ja an, als ob etwas Schlimmes im Werke wäre!

## Rosen.

Ist auch der Fall, ist auch der Fall! Die grausamen Bäter sind bas Schlimme!

#### Winter.

Herr Baron, wir sollen wol zusehen, wie unsere Töchter ...

## Rosen.

Lieben und geliebt werden . . . das sollt ihr, das sollt ihr! Doch das wird sich finden! Lebt wohl, Schulze, mir ist der

Kopf so voll — ich bin so gestört worden; (bei Seite) die verswünschte Rede! (Memorirend, indem er abgeht.) Die rechte Mitte, meine Herren, die rechte Mitte!... was rechts und links absührt, das sind Holzwege, zum Ziel gelangt man nur, wenn man in der Mitte — (Ab nach links.)

#### Winter.

Der Baron kommt mir sehr verdächtig vor, in jeder Hinsicht, muß ich sagen. Es ist ein solcher Schleicher; auch hört ich drin sehr oft seinen Namen, den sich die Bauern aus diesem Dorf in die Ohren raunen.

#### Sechster Auftritt.

Erankel (ebenfalls aus bem Gafthaufe). Winter.

#### Frankel.

Das geht drin schon lustig zu, werden sich bald die Bierkrlige an die Köpfe werfen, Herr Ortsschulze . . .

#### Winter.

Herr Erbbauer!

#### Frankel.

Du mußt den Vorsitz führen; der alte Major ist frank, sonst geht die Disciplin in die Brüche . . .

#### Winter.

Das ist hier keine Controlversammlung . . . Nun, meinetwegen. Wir sind Gegner bei der Wahl; doch mir scheint's, als ob unsere Candidaten nicht die einzigen wären. Frankel.

Pft, ich habe auch dergleichen gemerkt! . . .

Winter.

Es fputt ein Dritter!

Frankel.

Ja, besonders hier in den Bergen; doch wer könnte es sein?

Winter.

Ich glaube, Baron Rofen.

Frankel.

Das wäre! Nein, nein, ich und mein Sohn, wir haben hier überall für Feuerthal gewirkt, und mein Robert versteht's! Ich habe nur die Furchen gezogen, er hat überall tief gepflügt; wir sind hier unserer Sache gründlich sicher.

Siebenter Auftritt.

Feldmann (von rechts). Vorige.

Feldmann (eine Brieftasche in ber Sand; für fich).

Diese beiden Köpfe sehlten mir noch; ich will sie rasch wie Apelles in ihren Umrissen festhalten.

Frankel.

Nun, so wollen wir hineingehen. Ah, guten Morgen, Herr Feldmann!

Winter.

Was führt benn Sie hierher?

## Feldmann.

Ich studire nur die Galerie von Genrebildern, die heute hier ausgestellt ist.

#### Winter.

Die Politik ist eine viel zu wichtige Sache, sagt Herr Werthheim, viel zu wichtig, als daß man damit Possen treiben sollte, wie's die Herren mit dem Bleistist und dem Pinsel thun!

# Feldmann.

Nichts gibt beffern Stoff für Caricaturen!

## Frankel.

Ich muß sehr bitten, mein Herr! Berschonen Sie uns wenigstens; wenn Sie durchaus etwas abzeichnen wollen: mein Ochsenstall steht Ihnen zu Diensten!

(Fränkel'und Winter ab.)

# Feldmann.

Grob, sehr grob! Das liegt hier in der Lust; an solchen Tagen wie der heutige ist alles grob in dem guten Deutschland. Sie verbinden hier mit der Politik alle möglichen Bergnügungspartien; es ist wie bei Kirmes und Jahrmarkt; sie nehmen ihre Frauen und Töchter mit, und das ist das Angenehme an der heutigen Partie. Während die Herren Neden halten und debattiren, sind die Frauen unserm Schutze anempsohlen, und ich beabsichtige heute, Frau Werthheim besonders zu beschützen... Doch da kommt bereits eine Gesellschaft — es ist Herr von Feuerthal! Dem geh' ich aus dem Wege; dort oben unter den jungen Sichen ist ein prächtiger Durchblick, und da ich seines Zuchtstiers nicht habhaft werden konnte, will ich diesen Gentles

man felbst mit der leise gerötheten Nase und den energischen Wasserstieseln mir von Kopf zu Fuß für mein Album stehlen!

(Geht nach links in den Hintergrund, während Feuerthal und Abelgunde auftreten, und geht dann bald ab.)

#### Achter Auftritt.

Feuerthal. Adelgunde (von rechts).

# Fenerthal.

Hier ist ein gutes Plätzchen, Schatten, wenig Sonne! Du hast's gewollt, Abelgunde!

# Adelgunde.

Gewiß! Mir ist das Gärtchen hier so lieb, es ist ein schöner Aussichtspunkt: dort unser Schloß, ich kann's von hier aus über- wachen, dort das Schloß des Barons von Rosen, unter den Linden und Kastanien.

# Teuerthal.

Freilich, dagegen sieht das unserige wie eine alte Burg aus. Langweile dich nur nicht so sehr!

Adelgunde (ben Strickftrumpf herausnehmend und fich in die Laube links fetzenb).

Nein, lieber Bruder, ich bin's gewöhnt, mit meinen Gedanken allein zu sein. Es kann lange dauern, es wird ein heißer Kampf werden zwischen Werthheim und dir. Bekämpft euch, so viel ihr wollt! Ich weile hier in Frieden. Der Strickstrumpf ist meine Poesie; ich hebe Maschen auf und lasse Maschen fallen, und so geht's auch mit meinen Gedanken!

## Teuerthal.

Du hast ein verzweifeltes Talent, eine alte Jungser zu werden; doch entschuldige, wenn ich hier etwas auf= und abgehe, ohne mit dir zu sprechen; ich muß meine Rede memoriren.

(Geht auf und ab vor ber Laube, indem er ungebulbig bisweilen mit ben Fingern schnalzt.)

#### Reunter Auftritt.

Werthheim. Agnes. Anna (von rechts). Vorige.

# Werthheim.

So! Hier könnt ihr bleiben . . . setzt euch hier in die Laube rechts — was seh' ich! Das ist unangenehm!

Teuerthal.

Teufel, der von drüben!

Werthheim.

Wir fümmern uns nicht um ihn!

# Teuerthal.

Ich sehe durch ihn durch, als ob er Luft wäre — er soll mich nicht stören!

# Werthheim.

Ich nehme meine Rebe durch. Die großen Ströme der Cultur münden in das parlamentarische Leben . . .

# Teuerthal (auf= und abgehenb).

Was als Fortschritt ausgegeben wird, ist in Wahrheit Rückschritt!

# Werthheim.

Wir brauchen aber eine echte Constitution, welche die Rechte des Volkes nach allen Seiten sicherstellt.

# Feuerthal.

Das eigentlich constitutionelle Wesen kann nie in diesem Lande Wurzel schlagen; es ist im Grunde ein überrheinischer Importartikel.

Werthheim (aufstehend und ebenfalls vor feiner Laube auf= und abgehend).

Wir dürfen nicht hinter den andern Nationen zurückbleiben... Das Perpendikel drüben stört mich . . . wie es immer hin- und herschwingt!

# Feuerthal.

Importartikel — das ist zu gelehrt für meine Wähler... wie sag' ich nur gleich! ... Der könnte sich auch wo anders präpariren als gerade hier! Eine Versassung wie die unserige ist bildungsfähig; sie muß wieder durchdrungen werden mit dem Geiste ständischer Gliederung —

# Werthheim (aufe Papier schlagenb).

Wir verlangen mit Recht eine Fortbildung im Geiste des Jahrhunderts.

# Feuerthal (immer sauter).

Was uns am Herzen liegt, das sind die Jutereffen des Ackerbaues -

## Werthheim.

Darüber geht man immer zur Tagesordnung über.

## Feuerthal.

Was, Parteien, meine Herren! Nicht Parteien, Interessen müssen vertreten werden!

## Werthheim.

Wie soll man diejenigen bezeichnen, die sich dem rollenden Rad der Zeit entgegenstemmen?

## Feuerthal.

Es sind die Ritter vom Fabrikschornstein, die Emporkömmlinge des Geldsacks —

## Werthheim.

Es sind die Helden alter Pergamente, die Vorkämpfer un= beweglicher Vorrechte, die Ritter von der Scholle . . .

## Feuerthal.

Darum rufe ich aus: nieder mit den Demagogen in Schlafrock und Pantoffeln, den Revolutionsmännern in Glacehandschuhen!

## Werthheim.

Darum ist unsere Losung: nieder mit den Männern des Stillsstandes und Rückschrittes, den Schlasmützen der Reaction!

## Feuerthal. Werthheim.

Nieder mit ihnen!

(Beibe find im Eiser bes Declamirens bicht aneinanbergekommen, seben fich an und grüßen sich; gleichzeitig ertont aus bem Wirthshause bie Klingel.)

Teuerthal.

Jetzt zum Kampf!

Werthheim.

Zum Kampf!

(Beibe eilen nach hinten und geben burch bie Thur ins Wirthshaus.)

Agnes.

Gott sei Dank! Nun kann ich das liebe Fräulein begrüßen! (Eilt hinüber in die Laube, wo Abelgunde sist.) Herzlich willkommen! Wo ist Fritz?

Adelgunde.

Der Bater hat ihn auf das Gut eines Onfels tief verbannt!

Agnes.

Der arme Frit!

Zehnter Auftritt. Frit. Vorige.

Frits.

Gaudeamus igitur!

Adelgunde.

Was — du hier? Unglaublich!

Fritz (zu Agnes).

Herzenskind! Glaubst du denn, daß ich mich so ohne weiteres relegiren lasse? Agnes.

Doch der Bater wird außer fich fein.

Frit.

Jetzt ist er gänzlich außer sich und geht in der Wahlverssammlung auf; ich werde dafür sorgen, daß ich verschwinde, ehe er wieder zu sich kommt!

## Agnes.

Ach, ich bin recht unglücklich! Jetzt sind wir gänzlich geschieden, du in der Ferne!

### Frit.

Hältst du mich vielleicht für einen Geist, der hier umgeht, während mein Körper in der Ferne weilt? Nein, liebes Kind, ich bin von Fleisch und Blut, und bin dir so nah, wie ich dir immer zu sein wünsche.

Elfter Auftritt. Feldmann. Vorige.

### Feldmann.

Die Luft ist rein; liebe, gnädige Frau, Sie langweilen sich gewiß?

#### Anna.

Das ist keine Schmeichelei, Herr Felbmann! Wem man Langeweile zutraut, dem stellt man ein geistiges Armuthszeugniß aus.

## Frit (gu Agnes).

Also, sidel, halte dein Köpschen oben, ich werde hier immer umgehen und hoffe nur, weder den Papa zu erschrecken, noch von ihm erschreckt zu werden.

## Feldmann.

Ich muß es Ihnen bekennen, liebe Anna —

#### Anna.

Was erlauben Sie sich, Herr Feldmann?

## Adelgunde (zu Frit).

Ich habe wahres Herzklopfen, Kinder! Wenn der Bater plötzlich hervorgestürzt käme!

## Trit. 199 don de

Der ist besorgt und aufgehoben! Der sitzt drin im feurigen Ofen!

#### Feldmann.

Ich habe den Baron ichon zur Rechenschaft gezogen.

#### Anna.

Um's himmels willen nicht! Meinetwegen keinen Eclat! Ich bin verloren! Ich beschwöre Sie, herr Feldmann, bei unsern schönen Erinnerungen an Rom, lassen Sie ab bavon!

#### Feldmann.

Ich bin bereit, meine Forderung zurückzunehmen, wenn Sie sich von mir porträtiren lassen, ohne daß Ihr Gatte darum weiß.

(Es klingelt hinten.)

Anna.

Ich erschrecke!

Agnes.

Es tlingelt! Wenn ber Bater fame!

Anna.

Der unglückselige Baron! Doch das Duell darf nicht statts sinden, ich will nicht dem Gerede der Welt preisgegeben sein ... gut, so will ich Ihnen sitzen, doch unter einer Bedingung?

Feldmann.

Unter welcher Bedingung?

Anna.

Daß Sie artig sind, nur als Klinstler mein Bild erfassen.

Feldmann.

Doch ich muß mein Modell brapiren können; ich danke Ihnen zunächst für die Genehmigung meiner Bitte. (Rüßt ihr die Hanb.)

Anna.

Daran ift nur wieder der Baron schuld!

Frit (tüßt Agnes bie Hanb).

Es ist ein Glück, daß hier Baron Rosen nicht wieder Wache hält, sonst wären wir verloren!

(Alingeln, Sänbeklatichen und Zischen im Wirthshaussaal.)

Adelgunde.

Es ist zu Ende . . . sie kommen, sie kommen!

Frit.

So geh' ich wieder ins Exil, zum Onkel in den Busch. (Links ab.)

Feldmann.

Auf Wiedersehen, gnädige Frau! Ich fliehe nicht vor Ihrem Gatten; aber sein Anblick verletzt in diesem Augenblick mein Gesfühl! Auf ewig dein, Madonna!

(Ab nach rechts.)

3mölfter Anftritt.

Werthheim. Feuerthal (tommen aus bem Wirthshause). Dorige.

Werthheim.

Das muß ich sagen, Herr Nachbar, Ihre Angriffe auf uns waren wenig parlamentarisch.

Feuerthal.

Die Ihrigen geradezu unhöflich.

Werthheim.

Sie haben keinen Boden gefunden, wie es scheint, von Enthusiasmus keine Spur!

Feuerthal.

Rach Ihrer Nede wurde gezischt!

Werthheim.

Nach der Ihrigen auch!

## Teuerthal.

Ich begreif' es nicht, Herr Nachbar, wie Sie auf einmal sich als Candidat aufstellen lassen konnten und Politik treiben.

Werthheim.

Haben Sie etwa ein größeres Recht bazu?

## Feuerthal.

Gewiß; meine Familie ist seit einem Jahrhundert hier ansfässig.

Werthheim.

Zum Teufel! Das macht Sie doch zu keinem Politiker! Mag Ihre Familie sitzen, wo sie will; da mit treibt man doch keine Politik, sondern hiermit! (Zeigt auf den Kops.)

Anna.

Lieber Mann, feine Aufregung!

Agnes.

Beruhige dich doch, Papa!

balting til mech openingte Adelgunde.

Du bist so erhitzt, lieber Bruder! Bedenke, dich kann der Schlag treffen!

Teuerthal.

Laß mich nur, Abelgunde, es erleichtert mich . . . Der Schlag rührt mich nicht so leicht, solange ich mir die nöthige Bewegung machen kann.

## Werthheim.

Liebes Weib, liebe Tochter, das ift nur Meinungsaustausch; eine gesunde Constitution verträgt derartige Erschütterungen; doch

er ist etwas grob, der Herr Nachbar, sehr grob; natürlich, wenn man Ahnen hat, die mit Streitkolben um sich schlugen, so holt man dergleichen aus der Rüstkammer hervor. Etwas Faustrecht gehört bei den Herren zum guten Ton; wir andern sind das nicht mehr gewohnt!

## Feuerthal.

Nein, ihr kitelt nur mit der vergoldeten Pfauenseder, die ihr aus euerem prunkenden Schweif genommen! Wer Millionen hat, der sollte doch ruhig drauf sitzen bleiben; doch freilich, ihr wollt mit der Politik noch mehr verdienen, Hausse und Baisse machen, und die Curse ausnützen, die ihr vorher schon kennt; euere ganze Politik ist Dividendenmacherei und Couponschneiderei!

Werthheim.

Herr, das ist zu viel!

Teuerthal.

Euch ist's nie zu viel!

Werthheim.

Mir reißt die Geduld! Was wollt ihr denn? Leibeigne wollt ihr wieder haben, mit Sattel und Sporen auf ihnen herumreiten. Euere ganze Politik riecht nach der Reitbahn.

Fenerthal.

Herr, Sie wagen -

Werthheim.

herr, Sie haben mich herausgefordert -

Anna.

Aber lieber Werthheim!

Adelgunde.

Lieber Bruber!

(Es klingelt, im Wirthshause wird alles still.) Feuerthal.

Was ist benn bas?

Werthheim.

Noch ein Candidat!

(Gänbeklatichen im Wirthshaufe.)

Feuerthal.

So sind Sie nie applaudirt worden!

wergenend preiell geich Werthheim.

Sie auch nicht!

Teuerthal.

Haben Sie eine Ahnung, Herr Nachbar? —

Werthheim.

Es müßte ein Candidat sein, der sich selbst vertritt!

Teuerthal.

Er wird uns nicht Schaben thun!

Werthheim.

Gewiß nicht!

(Banbeklatichen im Wirthshaufe.)

Teuerthal.

Es ift doch merkwürdig! Bei Ihnen wurde gezischt!

Werthheim.

Bei Ihnen auch!

Adelgunde (bie näher an bas Wirthshaus getreten). Ich kenne die Stimme!

Feuerthal.

Wer ift es benn?

Adelgunde.

Der edelste, der beliebteste Mann der Gegend, der Wohlsthäter vieler Hunderte, der Freund der Bedrängten, der Baron von Rosen!

Feuerthal.

So foll doch das Wetter —

(Stürmisches Sändeklatschen. Die Thür bes Wirthshauses öffnet sich; eine Menge von Wählern, Bauern, Forstgehülfen, kleinen Gutsbesitzern, städtischen Beamten fturzen hervor; allgemeiner Ruf.)

Hoch! Baron von Rosen!

## Dreizehnter Auftritt.

Baron von Rosen, von Robert und andern jungen Bauern auf einem Stuhl getragen. Frankel. Winter. Dorige. Volk (vordrängenb).

Rofen.

Danke, danke, ihr lieben Leute!

Teuerthal und Werthheim (fturzen von rechts und links auf Rofen los).

Feuerthal.

Das war heimtückisch, herr Baron!

Werthheim.

Das heißt die Wähler verwirren!

Feuerthal.

Niemanbem haben Sie etwas bavon gesagt.

Werthheim.

Rein Comité hat Sie aufgestellt!

mality golden be Rofen.

Wozu benn? Es geht auch fo!

Frankel (zu Robert).

Was thust du, Schlingel?

Robert.

Bater, siehst du? Du gibst mir Gretchen nicht, du kriegst bafür nicht den Feuerthal!

Rofen.

Laßt mich herunter, Kinder!

Robert.

Nein, nein! Jeder darf sich seiner Arbeit rühmen! Wir tragen Sie im Triumph durch das ganze Dorf!

Werthheim und Feuerthal.

Es ift empörend!

Rofen.

Nur zu, nur zu! — (Auf Abelgunde beutenb.) Tragt mich einmal dorthin, ihr lieben Leute! Gott zum Gruß, mein Fräulein! Ich drücke Ihnen von oben herab die Hand! Sehen Sie, wie beide auf mich lossahren? Ich habe Sie unter einen Hut gebracht, die alten Widersacher. Gott sei Dank, sie sind einig!

Robert.

Jetzt ins Dorf mit ihm!

Alle.

Soch Baron Rosen!

Während Baron Rosen unter lärmendem Jubelruf fortgetragen wird, fällt ber Borhang.

Ngohl ud , ifilit erschierd vim feig !

sier Kifier K.b.lt rühmen? Blir das ganze Wors?

tel Erdhende dentende grazt mich tel Erthum Gruß, mein Fröne en herob die Handl Schen Sie, In bede Ste unter ein en das t jei Lank, sie kud-einigt

# Vierter Aufzug.

Scene: Ein Treibhaus mit Gasslammen, hinten ber Blick in einen erleuchteten Garten, ber Sang burch die Psanzen geht durch die Mitte; vorn auf beiben Seiten ber Bühne bilben sie eine Art Laube und Bersteck.

#### Erfter Auftritt.

Nikolaus, Käthchen (Stuhle in die Lauben ftellend).

#### Mikolaus.

Alles muß hier mit Bedienung machen, sämmtliche Zofen und Diener, bei diesem Pickenick, das die Wähler dem Herrn von Rosen zu Ehren veranstalten.

## 119th geftiglitzer **Käthchen.** 2011.

Ich spreche nicht mit dir, garstiger Mensch!

#### Mikolaus.

a : www. Afterestanted Conses. ....

So sprech' ich mit mir selbst, ich habe bisweilen die Angewohnheit. Der Herr von Feuerthal schimpste bei der Herfahrt auf ben Baron von Rosen aus Leibeskräften; doch er meinte, er könne sich nicht ausschließen; das würde aussehen wie gekränkte Eitelkeit.

## Käthchen.

Herr Werthheim sagte ganz daffelbe und schimpfte ebenso!

#### Nikolaus.

Siehst du, daß du mit mir sprichst? Nun sollen wir hier unter diesen Palmen und Cactus, oder wie die Wedel und stachesligen Dinger alle heißen, Stühle und Tische setzen, und diesen alten Wärmekasten in einen Salon verwandeln. Gasbeleuchtung hat er ohnehin schon; ich habe eben den kleinen Gasometer vor der Thür aufgedreht. Das eignet sich hier recht —

Rathchen.

Woffir?

#### Nikolaus.

Für Stelldicheins, für Liebesgezwitscher und bergleichen Abenteuer — ich meine für andere, nicht für uns. Wir sind geschieden . . .

Mathchen.

Dein robes Benehmen . . .

## Nikolaus.

Ich hatte aus Freude über das geschenkte Geld des Guten zu viel gethan. Na, das nächste mal soll's nicht wieder gesschehen — (bei Seite) nämlich, daß ich so aus der Schule schwatze.

## Bathchen (weint).

3ch bin betrogen, schmählich betrogen worden!

#### Hikolaus.

Weine dich hier ruhig aus; ich will dich nicht stören, ich gehe mich drüben etwas stärken; setze die Stühle zurecht, das ist Frauenzimmerarbeit. Sie haben immer für die Bequemlichkeit zu sorgen; dazu sind sie auf der Welt! (Ab.)

Käthchen (fich bie Thränen trodnenb).

Wozu würd' es nützen, allein zu weinen? Das hat ja gar keinen vernünftigen Zweck.

3weiter Auftritt. Kathchen. Gretchen.

g sien D mammed Mathchen.

Du tonntest hier auch mithelfen, Stühle feten.

Greichen.

Pah, wofür hält mich das alberne Ding da?

Käthchen.

Du bist auch nur ein Bauernkind wie ich.

## Gretchen.

Ich bin kein Dienstbote, mein Kind, sondern wir halten uns welche; ich kam hierher, weil ich mir die merkwürdigen Blumen bei Licht besehen wollte; ich glaubte freilich nicht, ein solches Gänseblümchen hier zu finden.

### Käthchen.

Gi, Prinzessin Tausendschön, Guer bischen Bildung . . .

## Greichen.

Bischen Bildung? Solch ein Naseweis, und ich war in der obersten Klasse der Pension und habe Deutsch, Französisch, Englisch, Mythologie, Dichtung, Botanik, Klavierspielen und Weltgeschichte gelernt und weiß ganz genau, wie man den Pythagoräischen Lehrsatz beweist, und warum Cäsar über den Rubikon gegangen ist, während du von der Hypotenuse und dem römischen Senat gar keine Begriffe hast.

## Käthchen.

Mag der römische Senat die alberne Hypotenuse heirathen... was kümmert's mich?

## Gretchen.

Laß mich boch einmal zu Worte kommen. Eulalia hat mir stets das beste Zeugniß ausgestellt; nur schrieb' ich eine schlechte Hand, meinte sie, und das wäre ein Unglück wegen der Liebes-briese und der Wäschzettel, da könnten leicht Verwechselungen vorskommen. Doch abgesehen vom Schönschreiben war ich eine der Besten in der Klasse; nur meinte Eulalia, meinen schriftlichen Arbeiten sehle die Poesie, und das wäre ein Unglück; doch Albertine meinte, es wäre ein Glück; und es wäre viel besser, daß ein Mädchen Geld, als Poesie hätte. Sonst aber war ich sehr gut, besonders in der Mythologie, obgleich Albertine meinte, das wären lauter Skandalgeschichten . . . und da wagst du von ein bischen Bildung zu sprechen?

## Käthchen.

Schwätzen hast du gelernt; du bist eine unausstehliche Schwätzerin geworden!

Greichen.

Unterbrich mich nicht, wenn ich dir erkläre . . .

Käthchen.

Ich will feine Erklärungen mehr . . .

Gretchen.

Du machst mich nervös! Wenn ich dir erkläre, daß ich...

Rathchen.

Schweig, hilf hier aufräumen, ober geh' fort!

Gretchen.

Du bringst mich zur Verzweiflung; so laß mich boch wenigstens...

Mäthchen.

Nichts, nichts, gar nichts!

21 11. 12 1 1 1 1 1 1

Gretchen (mit ben Gugen aufftampfenb).

Ich ersticke! Ich habe alles vergessen, was ich sagen wollte...

Mäthchen.

Gott sei Dank!

Gretchen.

Ich bin außer mir, bu Dorfbirne . . . du Gansehüterin . . .

Käthchen.

Das war Fräulein Eulalia, Euere Pensionsvorsteherin, nicht ich! (Anickend.) Gnädigste Frau Prinzessin außer Diensten! (Gretchen ballt bie Faust und stürzt auf Käthchen zu, die ihr einen Stuhl entgegenhält.)

Dritter Auftritt.

Rosen. : Vorige.

Rosen.

Halt da, Kinder! Das geht ja heiß her!

Käthchen.

Sie ist von Sinnen, Herr Baron! Setzen Sie sich, dann branche ich keinen Stuhl mehr, um mich zu wehren. (Stellt Rosen ben Stuhl in die Mitte zwischen Gretchen und sich.)

## Rofen.

Aber um's himmels willen, Kinder, was geht denn hier vor? Haben diese fremden Prachtblüten sinnverwirrende Düfte ausgeströmt? Ist hier der Blumen Rache im Spiel? Oder habt ihr von Tollfirsche, Bilsenkraut und ihren exotischen Schwestern genascht?

## Gretchen (frampfhaft).

Diese ... Unverschämte ... ich kann noch kaum sprechen; sie hat mich verhöhnt wegen Mangels an Bildung ...

Rathchen.

Berr Baron, ist es ein Zeichen von Bildung . . .

Gretchen.

Ja, ja, und breimal ja!

Käthchen.

Mit den Fäusten . . .

## Gretchen.

Und wenn ich mit einem Dreschslegel auf dich losschlüge, bin ich noch immer hundertmal gebildeter als du; ich habe die Zeugnisse von Eulalia, Herr Baron, und Albertine, die Tochter des reichen Commerzienrathes, war meine Freundin, und ich correspondire noch immer mit Aurelia, deren Bater General ist, zwar außer Diensten, aber er trägt die Regimentsunisorm mit den Spauletten, an denen die Raupen sitzen; ich hab' es selbst gesehen.

## Käthchen.

Dein Bater hat keine andern Raupen als die in seinem Gärtchen, und du hast sie im Ropfe!

## Rosen.

Aber nehmt ihr benn gar nicht Vernunft an? . . . Wie steht es mit unserm Plan? Haft du schon . . .

## Gretchen.

Rein, nein! Ich habe die Pistole noch nicht abgeschossen. Erst heute Abend, wenn Papa bei guter Laune ist und der Erbbauer — dann will ich's versuchen. Eulalia sagte immer: die Männer sind am nachgiebigsten, wenn sie in ihrer Weinlaune sind; und das ist heute zu erwarten; denn Ihnen zu Ehren, Herr Baron, betrinkt sich der ganze Areis. Doch ich lasse Sie mit diesem schnippischen Persönchen allein, das wie die Schlange hier unter den Blumen verdorgen war. (Will gehen.) Das Bild ist aus meiner letzten deutschen Arbeit; Eulalia hat es sehr geslobt, obschon Albertine meinte, das Bild sei nicht mehr neu, was auch wahr ist; doch auch etwas Altes kann recht schön sein, meint Eulalia — aber nur, wenn sie nicht in den Spiegel sieht. Ietzt zu ihm! (Ab mit einem Knick.)

Rofen.

Ihr mußt euch wieder versöhnen, Kinder!

Rathchen. 190 ,aisain is mon

Sie streut ja Schimpfreden aus wie eine wahre Saemaschine.

Rofen.

Und wie steht's benn mit Nikolaus?

Käthchen.

Schlecht, Berr Baron, wir find noch immer gespannt!

Rofen.

Gespannt? Das thut mir leib!

Käthchen.

Ja, Sie haben's auch mit dem Gelde verkehrt angefangen; hätten Sie es mir gegeben!

Rofen.

Run, was wäre bann erfolgt?

Räthchen.

Dann würde Nikolaus sich sehr liebenswürdig gegen mich gezeigt haben, um mir einiges abzuschmeicheln, und wir würden auf dem besten Fuß miteinander stehen.

#### Rosen.

Nun, da kann ja Rath werden; warum denn nicht — es geht auch so! Hier, Käthchen, hast du Geld zu diesem frommen Zwecke; nun sieh dich aber auch vor, daß die Sache ins rechte Gleis kommt! (Sibt ihr einen Gelbbeutel.)

## Rathchen.

O, der Herr Baron sind zu gütig! Jetzt bin ich eine Resspectsperson stir Nikolaus; denn man ist immer Respectsperson, wenn man Geld hat. Jetzt zu ihm; ich will ihn schon zahm machen; er soll mir jetzt apportiren wie ein Pudel, der Nikolaus! (Ab.)

#### Rosen.

Setzt wird sie's schon burchsetzen. Hier scheint mir ein sehr geeignetes Plätzchen, wo der Landstreicher Fritz die arme Agnes ungestört sprechen kann. Drüben im Hauptsaal sindet die Réunion statt, mir zu Ehren. Mir ist es so lästig, geseiert zu werden. Ich verschwinde möglichst oft, und werde hier mit Adelgunde wachen, daß die armen Kinder sich ungestört sehen können.

Bierter Auftritt.

Frit. Rofen.

Frit.

Da find Sie, Herr Baron!

#### Rofen.

Und Sie, Herumtreiber, streichen wie ein Nachtfalter um die erseuchteten Fenster. Was wird der Papa dazu sagen, wenn er den Herrn Sohn plötzlich hier erblickt, den er tief in der Provinz beim Onkel glaubt?

### Frit.

Heute ist das Pech nicht so groß: ich erkläre, daß ich dieses Festes wegen mit hergekommen sei; als Patriot kann man sich schon etwas erlauben.

## Rosen.

Und unter uns, lieber Fritz, der Zorn der Bäter hat sich sehr bedeutend abgekühlt, da keiner von ihnen gewählt worden ist, keiner dem andern im Wege steht; ich habe der Welt Sünden auf mich genommen, ich glaube, daß Ihr Papa jetzt —

## Frit.

Trauen Sie meinem Alten nicht; bas ift ein Beimtüder!

### Rofen.

So seien Sie nur selbst vorsichtig, lieber Fritz! Fräulein Abelgunde und ich werden durch unsere Anwesenheit hier euere Begegnung becken!

Frit.

Wo bleibt nur Agnes?

#### Rofen.

Sobald sie fort kann, ohne Aufsehen zu erregen, wird sie mit der Tante hier erscheinen.

## Frit.

Eine gute Tante! Wie gefällt sie Ihnen denn, Baron?

## Rosen (sich befinnenb).

Fräulein Abelgunde! Darüber hab' ich eigentlich noch gar nicht nachgedacht.

Fritz.

Im Grunde ist sie noch nicht alt; die "Tante" ist eigentlich blos so ein Kneipname; sie könnte noch auf Eroberungen ausgehen!

## Rosen.

Gewiß, gewiß, ganz meine Ansicht!

gath and last in Fris.

Und ihre Bergensgüte!

Rofen.

Rührend, wirklich rührend!

Drit.

Und so anspruchslos und wirthschaftlich ift sie!

Rofen.

Ich habe nie ein liebenswürdigeres Wesen gesehen! Doch horch — ich höre Tritte —

mit ... ind nie ber Frit (bei Seite).

Hol' mich der Teufel, wenn ich mich nicht revanchire! Ein seelenguter Kerl, der Baron, die Tante ein wahrer Engel—doch sie denken nicht an sich selbst. Na wartet, ich bring' euch zusammen, nolens volens... das sind Leute, die muß man zu ihrem Glück zwingen; es wird mir schon irgendein toller Streich einfallen; ich blamire sie im Nothfalle, aber sie müssen sich heis rathen!

Fünfter Auftritt.

Gretchen. Winter. Vorige.

Gretchen.

Wir flören wol . . .

Rofen.

Durchaus nicht! Wir sehen uns nur das Treibhaus an! (Zu Frit.) Das ist unangenehm! Diese Störung! Wir müssen

Abelgunde mittheilen, daß ber Augenblick noch nicht gekommen ist! (3u Gretchen.) Aha, Papa hat die Weinlaune, wie es scheint!

Gretchen (zu Rofen).

Er hat den guten Rausch!

#### Rosen.

Nun ans Werk, Töchterchen! Ich schicke den andern her, und sage, daß ihr ihn sprechen wollt. Kommen Sie, Fritz! (Ab mit Fritz.)

## Gretchen.

Papa, ich habe dich hierher geführt nicht der Blumen wegen; ich weiß, daß du dir nichts aus dem Unkraut machst . . . sondern weil wir hier ungestört sind und ich dir etwas Wichtiges mitzutheilen habe.

#### Winter.

Wichtiges? Haha, was euch so wichtig scheint; närrisches Ding. Du bist doch mein gutes Mädchen, gib mir einen Ruß!

## Gretchen.

Papa, laß mich ausreden; ich will in der That etwas sehr Wichtiges; das hat auch Eulalia immer gesagt, es ist keine Kleinigskeit: ich will einen Mann.

#### Winter.

Einen Mann . . . puh, als wenn dies etwas Reues wäre. Das wollt ihr ja alle.

## Greichen.

Laß mich zu Worte kommen, Papa! Ich will den Robert, ben Sohn des Erbbauern Fränkel, ich liebe ihn, er liebt mich...

#### Winter.

Was? ben Sohn biefes hochnäsigen Erbbauern?

#### Gretchen.

Es ist wahr, daß er nicht mit mir Schritt halten konnte, als ich mich bilden ließ; doch ich werde aus dem Schlingel noch einmal einen leidlich gebildeten Menschen machen, und ein dummer Mann, meinte Albertine, ist oft ganz brauchbar und verwendbar, wo ein kluger nur im Wege sein würde.

#### Winter.

Mein Rothkehlchen, mein Bachstelzchen! Du bist ein gewitztes Mädchen . . . haha! Ich kann den Fränkel nicht leiden, doch dir zu Liebe werde ich schon ein Auge zudrücken. Aber der Erbbauer wird nie seine Zustimmung geben.

## Gretchen.

Komm' ihm entgegen; wir wollen ihn günstig stimmen, wir schenken ihm etwas.

#### Winter.

Haha! Haft ihm wol einen Tabackbeutel gestickt?

## Gretchen.

Schent' ihm die Wiese, Papachen, die Wiese, die ihm schon lange in die Augen sticht . . .

## ut P'ikanu ichi pid geine. Winter.

Haft zu viel Wein getrunken, Töchterchen! Die Wiese verschenken! Lieber gleich den ganzen Acker dazu; Haus und Hof, haha!

Gretchen.

Der Baron Rosen meint es auch . .

Winter.

Der Baron? Haha! Der schenkt freilich alles fort.

Gretchen.

Hör' mich, Papa. Der Baron bezahlt dir die Wiese, wenn du sie dem Frankel schenkst! Hier ist das Geld!

#### Winter.

So ist's gerade keine Kunst, freigebig zu sein! Doch der Erbbauer hat zu tief ins Glas gesehen . . . ich war dabei, ich hab' mit hineingesehen . . . und dann wird er immer unangenehm, unangenehmer noch als sonst.

## Gretchen.

Der Baron hat ihn aber herbestellt! Der gute Baron, er geht immer zu rasch zu Werke und trifft nie das Rechte. Da kommt er ja schon, der Fränkel!

Sechster Auftritt.

Frankel. Dorige.

Frankel.

Bas wollt Ihr? Dich fprechen? hier bin ich; macht's furg!

Winter.

Frankelchen!

#### Frankel.

Was soll's? Ich lasse mich nicht verkleinern! Fränkel bin ich und Fränkel bleib' ich!

#### Winter.

Nichts für ungut, alter Freund; es ist heute so gemüthlich, wir wollen etwas in Ordnung bringen.

#### Frankel.

Zum henker mit der Gemüthlichkeit! Bei mir ist alles in Ordnung!

#### Winter.

Du hältst mich für beinen Feind; ich bin's nicht, wahrhaftig nicht, ich bin ein guter Mensch; ich will dir's beweisen. Dir gefällt meine Wiese so, die an dein Grundstück grenzt; ich bin kein Unmensch, Erbbauer, ich schenke sie dir!

## Frankel.

Du schenkst mir die Wiese? Solch' eine Unverschämtheit ist mir noch gar nicht vorgekommen! Mir ist zu Muthe, als ob ein Erdbeben ringsum alles verrückt machte. Steh' ich denn selbst noch sest? Bin ich ein Bettler geworden? Halt' ich den Hut hin? Daß mir so etwas heute passiren muß... ich bin in einer so heitern Laune, wie noch nie. Da möchte man doch mit Keulen drunterschlagen!

#### Winter.

So lassen wir die Wiese, Erbbauer! Es handelt sich um mehr; mir ist so sehr behaglich heute zu Muthe. Laß uns Brüder sein, Fränkel!

Frankel.

Deine Brüderschaft . . . Saha!

Winter.

Mein Gretchen liebt beinen Robert, ich bin damit einver- ftanden.

Frankel.

Das glaub' ich!

Winter.

Gib beine Zustimmung! Nachbar, lieber guter Nachbar, wir machen zwei Glückliche!

Gretchen.

Ach ja, Herr Fränkel, besonders der Robert würde sehr glücklich sein!

Frankel.

Was? Der Robert? Nun geschieht's gerade nicht, gerade deshalb nicht! Er hat mich hintergangen, er hat mit dem Baron von Rosen unter einer Decke gesteckt, und alles gethan, daß dieser gewählt wurde, nicht Feuerthal, wie ich wollte. Er soll mir nur vor die Augen kommen! Ich sage mich los von ihm, keinen seiner Wünsche erstill' ich!

Gretchen.

Lassen Sie mich boch zu Worte tommen, Berr Frankel!

#### Frankel.

Und nun gar diese Mamsell, die in der Stadt mit lauter Albernheiten und gelehrtem Krimskrams vollgenubelt ist, die sollte mir als Schwiegertochter ins Haus kommen? Nein, und wenn die Heuschober von Gold wären; wenn die Mamsell mit eingefahren wlirde, dank' ich doch baflir! Nun wißt ihr, was ihr wiffen wollt! Diese Zudringlichkeit . . . es ist zum Schlag-rühren!

#### Winter.

Sei doch gemüthlich, Alterchen! Bebenke doch, wenn wir unser Pfeischen bald hüben, bald drüben zusammen rauchen, und die Enkelchen, liebes Fränkelchen, deine Enkelchen und meine zusgleich, so um uns herumspielen — Enkelchen, ein Geschenk des Himmels, das uns so von selbst zufällt... mir wird so weich zu Muthe.

## Gretchen.

Komm, Papa, komm! Laß jenen harten Mann, und wenn er noch so viele harte Thaler vergraben hat. Mag er das Herz seines Robert brechen.

#### Winter (lallenb).

Fränkelchen! Fränkelchen!

#### Greichen.

Meinen Knicks, Herr Erbbauer Fränkel. Komm, Papa, er ist ja betrunken!

Winter (während er von Grethen fortgeführt wird).

Der Erbbauer einen Rausch... das ist boch zu arg! Betrunken! Nein, wie tief der Mensch sinken kann! Es ist ein Standal.

## Frankel.

Ich wundere mich nicht, gar nicht über folches Benehmen! Er hat ja bes Guten zu viel gethan, es ift ein Standal! (Ab.)

#### Siebenter Auftritt.

## Beldmann. Anna.

#### Teldmann.

Bnäbige Frau . . . hier find wir ungestört! Bier ift ein ftilles Plätchen. Anna.

Bas wollen Sie noch von mir, herr Feldmann? Sab' ich Ihnen nicht einmal bereits geseffen?

## Feldmann.

Doch mir gebroht, nicht jum zweiten male zu sitzen.

## Anna. Impia viie

Ja, weil Sie Ihr Versprechen nicht hielten.

## Feldmann. Brogert of 1

Sie wiffen, unter welchen Bedingungen ich versprochen habe, meine Korderung des Barons von Rosen zurfichzunehmen. 3ch muß ganz die beseligende Bewißheit haben, daß ich allein in Ihrem Bergen herrsche.

#### Anna. nog 29 dnordäng

D bieser Baron . . , zu welcher Qual verdammt er mich! Der offene Standal broht mir, wenn ich nicht immer von neuem Ihren verwegenen Bunichen nachgebe . . . und bas verdanke ich nur ihm! Laffen Sie mich, ich will gurud!

## Teldmann.

Burud, zu Ihrem Gatten, in bas einförmige Joch bes alltäglichen Lebens? Gie, ein begabtes, feinfühlendes Beib! Und er, was kann er Ihnen sein? Was sind Sie ihm? Nicht mehr als das Portefeuille, das er in der Brusttasche trägt, ein sicherer Besitz . . .

Anna.

Sie sprechen von meinem Gatten . . .

## Feldmann.

War das der Ton der Entrüstung, Anna? Jetzt ist es zu spät.

Achter Auftritt.

Vorige. Werthheim (tritt ein).

Werthheim (ohne Anna und Felbmann zu bemerten).

Wo nur der Baron bleibt! Ich soll die Anrede an ihn halten, und dazu muß ich ihn doch haben!

#### Anna.

Zu spät? Es ist nie zu spät, Einhalt zu thun einem vermessenen Beginnen.

miolik .odsil n Werthheim.

Wie? Die Stimme meiner Frau?

Feldmann.

Bermeffenes Beginnen nennen Sie bas?

## Werthheim.

Erlauben Sie, daß ich es selbst als ein solches bezeichne! Hier, im Treibhause, allein mit meiner Frau . . .

Feldmann.

Ein zufälliges Begegnen!

Merthheim.

Ich habe die Ehre, mir folche Zufälle zu verbitten.

## Feldmann.

Wir hatten die Absicht, Sie durch ein gelungenes Bild Ihrer Gattin zu überraschen.

## Werthheim.

Sehr schön, sehr edel! Doch, Sie malen wol wie ein Rafael ohne Arme? Ich sehe keine Staffelei, keine Palette, keine Farbe . . .

Feldmann.

Das Bild ist begonnen. Sie können sich zu Hause davon überzeugen. Doch wir mußten uns berathen, wie wir unser Gesheimniß am besten bewahren konnten.

## Werthheim.

Herr Feldmann, Sie sind der Gast meines Hauses, das legt mir Rücksichten auf; doch ich sage Ihnen offen, daß ich derartige Geheimnisse und Ueberraschungen nicht liebe. Meine Frau soll nur sitzen, wenn ich dabei sitze, und ich habe alle Zeit dazu, da ich im Parlament nicht sitzen werde . . . Solche geheime Sitzungen mit Ausschluß der Deffentlichkeit haben durchaus nicht meinen Beisall.

Feldmann.

Nur die reine Begeisterung für die Kunst, der Wunsch, Ihnen ein Bild Ihrer Gemahlin zu schaffen, das durch Treue, Leben, Wahrheit

## Werthheim.

Danke verbindlichst! Sie drücken sich sehr parlamentarisch aus; doch — ich bedauere sehr — die Zeiten sind schlecht; ich könnte ein solches Bild meiner Frau nicht bezahlen.

#### Feldmann.

So danke ich Ihnen für die gewährte Gastfreundschaft; Sie aber, verehrte Frau, die holdlächelnde Schutzgöttin meines Lebens, hoffe ich wiederzusehen! (Ab.)

## Werthheim.

Schutgöttin? Wiedersehen? Du siehst ihn nicht wieder, ober wir sind geschieden! Was schert mich ein treues Bild? Ich will ein treues Original besitzen!

## hieder, des in dech ein Anna. wie Geobe, Weent bat n

Ich bin es. O hör' mich an! Wie freut' ich mich, als du jetzt kamst; es war wie Erlösung für mich. Laß mich alles beichten!

#### Reunter Muftritt.

Rosen. Vorige.

Rosen (bei Seite).

Immer noch nicht frei, das Wärmehaus... und nun gar der Bater.

Werthheim (ibn erblidenb).

Da ist auch ber andere!

#### Anna.

Komm nur, komm! Er ist bei Gott kein Mephistopheles, aber seine Gegenwart schnürt mir das Innere zu; er ist das Gegenbild des Höllengeistes, der Geist, der stets das Gute will und stets das Böse schafft! Komm, komm, du wirst mir wieder vertrauen und alles wird gut werden.

## Werthheim.

Ein Mephistopheles, der Baron von Rosen! Haha! Doch wenn du die Wahrheit sprichst, ich will kein strenger Beichtvater sein. Komm, komm und beichte los!

(Beibe ab.)

#### Rofen.

Seltsame Leute! Ist das der Dank? Ich soll mich für sie schießen, das ist doch eigentlich seine Sache. Wozu hat man einen Ehemann?

#### Zehnter Auftritt.

Adelgunde. Agnes. Frit. Rosen.

## Adelgunde.

Da sind wir. Noch im Hafen wären wir fast gescheitert; wir mußten uns hinter einem Fliederbusch vor Vater und Mutter verbergen.

Trib.

Sie schienen gerade einen dummen Jungen abzupauken; es ging sehr heftig her!

Agnes.

Aber Frit -

#### Rofen.

Ein Augenblick früher, und ihr waret gefangen; jetzt setzt ench ruhig dort unter die Palmen, wir halten Wacht.

## Adelgunde.

Endlich sind die Kinder wieder ungestört beisammen; doch Baron, man fragt überall nach Ihnen, der Held des Festes fehlt!

## Rosen.

Ich plaudere viel lieber mit Ihnen, als daß ich mir schöne Redensarten ins Gesicht sagen lasse, an welche niemand glaubt. (Frit und Agnes, Rosen und Abelgunde gehen auf und ab; das Paar, das den Dialog hat, bleibt so lange im Vordergrunde.)

## Adelgunde.

Es thut mir fast leid, daß Sie in die garstige Politik hinseingerathen sind! Das ist nichts für gute Menschen; wer da nicht die Krallen zeigen kann, der ist verloren! Sie gehören auf Ihr schönes Gut, wo Sie Wohlthaten ausspenden und Segen verbreiten und Ihnen aus jeder Hütte ein herzlicher Gruß entgegentönt.

#### Rofen.

Sie malen das reizender aus, als es die Wirklichkeit bietet.

## Adelgunde.

Oft seh' ich hernieder von unserm Eichensitz, wenn alles so mild im rothen Abendlicht schimmert; dort, wo an die Thürme Ihres Schlosses die langen Pappelreihen sich schließen. Da mein' ich Sie zu sehen, wie Sie über die Wiesen, unter den Erlen und Weiden am Bach dahinschreiten, Ihnen nach die Kinder; der eine Anabe mit der Flöte aus frischgeschnittenem Rohr, die andern im Parademarsch mit den Haselstöcken, und wenn Sie sich umstehren, da präsentiren alle das Gewehr. Die kleinen Mädchen aber kommen und küssen Ihnen die Hände, und das dicke Lieschen vom Brauer nehmen Sie selbst auf den Arm. So hab' ich Sie einmal gesehen, und so glaub' ich Sie immer wiederzusehen; es ist ein so schönes, rührendes Bild, und solche Bilder kann man sich nicht aus den Augen wischen. mit den Thränen.

#### Rofen.

Sie haben ein gutes Herz, Abelgunde, und das gießt seinen verklärenden Schimmer aus über alles. Was Sie da so Schönes sehen, ist nur der Widerschein Ihrer Seele. Wir andern sind nicht so edel, wie Sie glauben, o nein, nicht entsernt; das Leben hat uns alle mit etwas rauher Hand berührt; wir schlagen uns durch nach Kräften — warum denn nicht — es geht auch so!

## Frit. 188 Que 101111 110

Einziges Mädchen! in beiner Nähe bin ich so glücklich! Mir ist so feierlich zu Muthe, wie beim Landesvater, wenn die Mützen auf die Degen gespießt werden!

> Ich durchbohr' die Mütz' und schwöre, Halten will ich stets auf Ehre — Ewig, Agnes, bin ich dein!

## Agnes.

Ach, wenn nur dies "ewig" schon gekommen wäre! Doch unsere Bäter —

### Rofen.

Sie sind ein so liebes, gutes Madchen: glücklich ber Mann, ber Sie einmal besitzen wird. Freilich, mas würde aus dem alten Schloß Hellstein werden, wenn Sie fehlten. Herr von Feuerthal wäre den Launen einer fremden Wirthschafterin preisgegeben, alles einsam, der Garten, der Park, das Wäldchen, alles, was Sie gepflegt haben mit so eifriger Fürsorge, jedes Blumenbeet, jeder Kiesweg erinnert ja an Sie, und der ganze Taubenschlag stände verwaist!

Adelgunde.

Darauf könnte man's schon ankommen lassen. Es ist doch einmal unser höchstes Lebensziel, am eigenen Herde zu walten; da sehen uns die Blumen ganz anders an, und wenn die Täubchen heimkehren von ihren Flügen, so bringen sie auch uns ein warmes Heimatsgefühl mit, und die hohen Linden rauschen so traulich über unsern Häuptern, und alles ruft: Wir sind hier zu Hause, wie du selbst es bist.

#### Rosen.

Ja, wenn die Kinder hier dies Gefühl einmal haben könnten, sie würden glücklich sein.

Trit.

Auf Cerevis, Agnes! Da drüben wandelt auch ein Liebespaar . ...

Agnes.

Und sie wissen's nicht!

Frit.

Der gute Baron will die Bäter friedlich stimmen, will uns zusammenbringen, und er begreift gar nicht, daß es dazu nur ein Mittel gibt . . . wenn er die gute Tante fortheirathet!

Agnes.

Du meinft . . . ?

Frit. 164 . 384533533 1483

Dann ist Papa allein, er braucht eine Schwiegertochter, und es ist keine andere in Sicht! Dabei lieben sich die beiden schon sehr lange... und sie haben nur nicht Zeit daran zu denken, weil sie immer für andere sorgen. Wenn man nur wüßte . . .

Agnes.

Was sinnst du?

Frit.

Donnerwetter, ich hab's! Das sitzt, das muß sitzen . . . es ist ein Schlag libers ganze Gesicht; doch das hilft! Ich werde sie verheirathen.

Agnes.

Ich verstehe dich nicht! (Spricht leise weiter.)

#### Rofen.

Geben Sie mir die Hand, Abelgunde! Wir sind Freunde! Doch warum zittert Ihre Hand in der meinigen? Wir wollen zusammenhalten, ja, das wollen wir. Der Bund der Guten ist jene stille Gemeinschaft, aus welcher ein Hauch des Segens weht über das kurze Leben der Menschen . . . Sie sehen mich so eigenthümlich an, Abelgunde . . . Thränen? Thränen? Warum denn Thränen?

Adelgunde.

Ich weiß es selbst nicht!

#### Frit. d ag 60 is .

Wir schleichen uns jetzt leise hinaus, ich drehe draußen im kleinen Gasometer den Hahn um und ziehe den Schlüssel ab! Und wenn sie dann den Baron suchen, so sagen wir, daß er hier im Treibhause ist! Das andere findet sich!

Agnes.

Ein feder Streich!

Trit.

Es sitt, es sitt, verlaß bich drauf!

(Sie schleichen sich leise, von Rosen und Abelgunde unbemerkt, an bie Thur.)

#### Rosen.

Ich weiß nicht, wo ich einmal in Italien ein Bild gesehen, an das mich Ihre Züge fortwährend erinnern; es hat einen tiesen Eindruck auf mich gemacht. Ja, ja — es war die heilige Barbara von Palma Vecchio in Venedig, ich besinne mich . . . wenn ich Sie ansehe. Doch was ist denn das?

(Frit und Agnes find inzwischen abgegangen; die Bühne wird plötlich vollkommen dunkel.)

#### 1 300 Adelgunde.

Um's himmels willen — Fritz, Agnes — sie dürsen doch hier nicht im Dunkeln zusammen sitzen, das würde ein schönes Gerede geben . . . wo seid ihr denn?

#### Rosen.

Reinen Scherz, Kinder . . . alles fort, alles leer.

#### Adelgunde.

So eilen Sie nach der Thür, lieber Rosen, daß wir selbst aus dieser ägyptischen Finsterniß herauskommen. Stoßen Sie sich nicht vorn an den Marmorvasen!

Rosen (an ber Thür).

Da bin ich . . . Unglaublich . . . verschloffen!

Adelgunde.

Berichloffen?

Rosen.

Das ift unangenehm!

Adelgunde.

Unangenehm, Baron? Es ift mehr! D mein Gott!

Rosen.

Gewiß ein Streich von Fritz; aber ich begreife nicht -

Adelgunde.

Ich begreife jetzt nur zu gut. Sie sehen, was auf dem Spiele steht — mein guter Ruf!

Rofen.

himmel, daran hab' ich ja gar nicht gedacht!

Adelgunde.

Wenn man uns hier im Dunkeln zusammen findet, wird man uns für Berliebte halten und glauben, daß wir uns hier ein Stelldichein gegeben.

Rosen.

Man wird das glauben, gewiß! gewiß! doch ... warum benn nicht — es geht auch so! Mir ist auf einmal, als ob eine köstliche Helle in dies urwäldliche Dunkel bräche, warum in aller Welt nicht? Abelgunde, ich sühl's, es mußte sehr dunkel werden, eh' es hell in mir wurde!

Adelgunde.

D mein Gott, was thun Sie, Baron!

#### Rosen.

Abelgunde... ich bin ein Narr gewesen, ein großer Narr... ich habe schon immer gefühlt, daß wir beide in der Welt füreinander geschaffen sind ... ich liebe dich ... und du . . und du!

#### Adelgunde.

Jett, Baron, in biefem Dunkel . . .

#### Rofen.

Ein "Ja" im Dunkeln ist ebenso gut wie ein "Ja" im Hellen; ich verlange das "Ja", ich will es dir von den Lippen küssen!

#### Adelgunde.

Sachte, sachte! Meine Lippen sollen nicht verleugnen, was mein Herz schon längst gesprochen hat!

Rosen.

-----

Und bu bift bie Meine?

#### Adelgunde.

Für immer! Doch wer kommt? — Lichter, Lampen bewegen sich drüben vom Saal herüber...

#### Rofen.

Sie werden uns hier wie die Fledermäuse aufscheuchen. — Doch wer in aller Welt hat den Schlüssel?

(Eine Scheibe Mirrt, ein Schluffel faut berein.)

Frit (ruft von außen).

Schließen Sie auf! hier ift der Schlüffel!

Feuerthal. Werthheim (von außen). Hier foll er sein? Unglaublich!

#### Rosen.

Das ist ja wie das japanesische Messer, womit man sich selbst den Tod gibt. Meinetwegen! Jetzt geht's auch so! (Schließt die Thür aus.)

#### Elfter Auftritt.

Feuerthal. Werthheim. Anna. Agnes. Frit. Vorige (mit Lampen, Lichtern und Laternen. Als sie näher getreten sind, fagt Rosen:)

Meine Herren und Damen, ich stelle Ihnen in Abelgunde von Feuerthal meine Braut vor!

#### Feuerthal.

Abelgunde, du willst mich verlassen?

#### Adelgunde.

Das Weib soll dem Mann folgen, heißt's in der Schrift; war ich denn schon eine alte Jungfer?

#### Werthheim.

Baron, das haben Sie gut gemacht! Nun bin ich außer Sorgen.

#### Feuerthal.

Doch, was foll ich benn da anfangen?

Adeigunde.

Eine Schwiegertochter, lieber Bruder, es gibt kein anderes Mittel!

Feuerthal.

Und dieser Schlingel, der einen Patriotismus heuchelt, den er nicht besitzt, um hier dem Mädchen von da drüben . . .

Adelgunde.

Eine andere erwählt er nie!

Frit.

Da hat die Tante recht!

Feuerthal.

Schöne Geschichten das - boch wir wollen's überlegen!

Frit.

Bater!

Agnes (zu Berthbeim).

Bater!

Werthheim.

Reine Ueberfturzungen.

3wölfter Auftritt.

Kathchen. Gretchen. Robert. Vorige.

Käthchen (weinenb).

Herr Baron, Herr Baron, er hat mich wieder geschlagen! Gottschall, Dramatische Werke. XII. Rosen.

Nun?

Käthchen.

Er hat gemerkt, daß ich Geld habe, und als ich's ihm nicht geben wollte —

Rofen.

Sucht euch einen andern Vermittler, Kinder! Bei euch ist Hopfen und Malz verloren!

Gretchen (mit Robert).

Meine Herrschaften, ich habe die Ehre, Ihnen hier meinen Bräutigam vorzustellen.

Rosen.

So hat meine Wiese ....

Gretchen.

Was, Wiese? Die hat nur boses Blut gemacht; aber eine Manlschelle hat alles wieder ins Gleiche gebracht!

Werthheim.

Wie? Eine Maulschelle?

Gretchen.

Der Erbbauer hat im Rausch meinem Bater eine Maulsschelle gegeben; und damit es keinen Proces gibt, hat er mir dafür diesen als Bräutigam verabfolgt.

Rofen.

Ich sehe, auf sanftem Wege geht's nicht in der Welt; alles muß explodiren.

Frit.

Hab' ich's gut gemacht?

Rosen.

Schlingel! Ich danke dir! Ich war nicht glücklich mit meinem Bermitteln; doch mir selbst ist's zum Guten ausgeschlasgen. Jetzt wollen wir für unser eigenes Glück sorgen, Adelsgunde! Abgeordneter und Bräutigam! Warum denn nicht — es geht auch so!

Der Borhang fällt.





# Dramatische Werke

nod

Rudolf von Gottschall.

Zweite Auflage.

Elftes Bändchen. Auf rother Erde.



Leipzig: F. A. Brockhaus.

# Auf rother Erde.

Drama in fünf Aufzügen.

Bon

Rudolf von Gottschass.

3weite Auflage.



Leipzig: F. A. Brockhaus.

1884.

Das ausschließliche Recht, die Erlaubniß zur öffentlichen Aufführung dieses Dramas zu ertheilen, behalte ich mir und meinen Rechtsnachfolgern vor.

Rudolf von Gottschall.

9436/11/90

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

## Vorwort.

Das Schauspiel "Auf rother Erde" ist an den Stadt= theatern zu Leipzig und Bremen mit Erfolg zur Aufführung gekommen. Nach dem Eindruck der Vorstellung habe ich mehrere Aenderungen und Milderungen angebracht.

Ohne auf den Namen eines geschichtlichen Dramas Anspruch machen zu können, ist das Stück doch, wie ich glaube, von geschichtlichem Geiste durchweht; denn es hat zum Mittelpunkte einen der tiefgreifendsten Conflicte der Geschichte des 19. Jahrhunderts, der hier auf vaterländischer Erde spielt, der sich aber in den verschiedensten Ländern und Epochen wiederholt hat: den Conflict zwischen Ba= triotismus und Heimatsgefühl auf der einen, der Be= geisterung für neue weltbewegende Ideen, die vom Au8= lande importirt find, auf der andern Seite. Gegenüber den althessischen feudalen Zuständen hatte die Napoleonische Berrschaft einen freiern Zug. Dieser Conflict ift in dem vorliegenden Drama in die Bruft des Helden, des Dberften Robert Montane, verlegt; er spiegelt sich aber auch in dem großen Gelehrten Johannes von Miller, der deshalb nicht als eine episodische Figur betrachtet werden darf, wenngleich die Scenen, die sein Charakterbild vorführen, mit der Haupt= handlung nur locker verknüpft sind.

Letztere beruht auf freier Erfindung, und nur ein Motiv, die Mishandlung des später als Oberst heimkehrenden Bauernsohnes, und eine Situation, die Zurückweisung desselben durch den Bater bei dem westfälischen bäuerlichen Feste, sind einem Roman Levin Schücking's: '"Der Sohn des Volkes", entlehnt.

Das Hofleben unter Jérôme habe ich mit Discretion behandelt und es vermieden, den König selbst auftreten und in die Handlung eingreisen zu lassen. Die Scene zwischen Stuard und Marie im dritten Act kann allenfalls von der Regie gestrichen werden. Für den Rückschlag in der Brust des Helden, sitr die Darstellung der ganzen Zeit war es unserläßlich, auch ein stizzirtes Bild jenes berüchtigten Hoses zu geben, durch welches sich deutsches Fürstenthum so wenig berührt sühlen kann wie durch die Darstellung einer orientalischen Satrapen= und Sultanswirthschaft.

Der wildleidenschaftliche Charakter des Obersten Robert und die Rolle der schwunghaften Valeska werden, wie ich glaube, der Darstellungskunst willkommene Aufgaben sein, sowie ihr auch Iohannes von Müller, Oberst Dörnberg, Pigault=le=Brun Gelegenheit bieten zu charakteristischer Gestaltung.

#### Perfonen.

Graf von Mairoeben. Balesta, feine Tochter. Ebnarb, fein Gobn. Bergmann, Ortsichulze. Bermann, fein Cobn, Stubent. Marie, feine Tochter. Dbrift Robert Montane. Major be Fronde. Johannes von Müller, tonigl. westfälischer Staaterath. Dörnberg, weftfälischer Benebarmerieobrift. Charles Bigault=le=Brun, Borlefer bes Ronige Jerome. Regnier, Bolizeibeamter. Unna, ein Bauermäbden. Mar, ein Stubent. Sommer, Bauern. Rarger, Ein Gartner im Schloffe Jerome's. Ein Solbat.

Westfälische und hessische Bauern. Hosherren und Hosbamen bes Königs Berome, französische und westfälische Solbaten, Stubenten, Bauer= mädchen.

Zeit ber Handlung: 1809.

Ort ber Handlung: Westfalen.

र भीता रेट भीतार

-HALDID

Erknten, C

í

## Erster Aufzug.

Scene: Ein Salon mit einem Balkon im Hintergrunde. Nechts und links zwei Thüren. Elegante Einrichtung. Auf einem Tisch links Bücher und Handarbeit.

#### Erfter Auftritt.

Valeska links am Tisch an einem Stidrahmen. Eduard, eine Reitpeitsche in ber Hand, rechts auf bem Sofa in einer Zeitung lesend.

Valeska.

Wo ist ber Bater?

#### Eduard.

Wie immer in seinem Eichenkamp, aus dem er einen Park zu machen sucht. Da läßt er Eichen niederschlagen, dichte Gebüsche mit lichterem Farbenton pflanzt er dazwischen, und malt mit all dem grünen Unkraut so gut es gehen will. Der schläfrige Bach muß sich zu einem kühnen Sprung bequemen; kleine Felsen werden ihm in den Weg geworfen, und er bringt es dann glücklich zu einem Wasserfall. Doch das beschäftigt den Vater, und immer besser Beschäftigung, als diese — Langeweile (gabnt), an der man sachte zu Grunde geht.

#### Daleska.

Pfui, über diese Grillen! Wir leben in einer großen Zeit.

#### Eduard.

Ja, Kriege, Schlachten, heute ein neuer Sieg der Spanier — ba steht es schwarz auf weiß. Was nütt es uns hier? Für wen sollen wir kämpsen? Deutsche sind wir von Herkunft; doch unser König heißt Jérôme, und französisch ist der Staat, dem wir angehören.

Valeska.

Leider!

#### Eduard.

Was bleibt uns übrig, als Jagen, Reiten, Tanzen, wenn das Blut in frischer Wallung bleiben soll. Vielleicht geht's bald einmal wieder an den Hof!

Daleska.

Das wünsche ich nicht!

#### Eduard.

Da gibt's doch lustige Feste und Plaisir, wie Se. Majestät sagen, abends Freuden und morgens Kopsschmerz: das ist der Lauf der Welt.

## Daleska.

Ich bin am liebsten hier in unserm einsamen Schloß. Doch du wolltest spazieren reiten?

#### Eduard.

Ich wollte — weiß ich doch selbst kaum mehr, was ich will. Alles ist mir grenzenlos gleichgültig, und auf dem Sofa hier sitt sich's doch bequemer, als auf dem Achilles — er stößt beim Traben!

#### Valeska.

Du pflegst überhaupt nicht weit zu reiten; man fand bein Pferd schon mehrmals am Zann des Schulzen angebunden.

#### Eduard.

Du besolbest wol Spione, Schwester?

#### Valeska.

D nein! Das ist nicht nöthig! Du treibst es nicht geheim genug, und überall im Dorf spricht man davon. — Das arme Kind!

#### Eduard.

Wen kümmert's, wenn es nur uns Vergnügen macht! Ohne Abentener müßt' ich hier sterben! Lieber möcht' ich in die Wandsuhr des Schulzen kriechen und den Minutenzeiger schläfrig in eintönigem Tiktak durch die ewige Zeit drehen, als mich hier zu Tobe gähnen.

Valeska.

Des Mädchens Ruf —

#### Eduard.

Ist nur ihre Sache; darüber hat sie allein zu verfügen. Auch ist der Bater sehr reich, und Reichthum vergoldet jeden Rus.

#### Valeska.

Ich schäme mich für dich; du führst arge Reden. (Pause.) Und du reitest nicht?

#### Eduard. I demonie i find a tol ist

Du bist ja sehr um mein Vergnügen besorgt. Fast scheint es, als ob ich dich . . . störte! Da fällt mir ein: der Bruder, der Studiosus — ist ja jetzt im Dorf . . . der Bruder von ihr . . . und von ihm! Böse Zungen behaupten, er schleiche in der Abenddämmerung gespenstig durch den Garten.

Valeska.

Berleumdung!

#### Eduard.

Es wäre kühn ... sehr kühn, nach dem, was vor Jahren geschehen ist! Das ist doch zu kurze Frist, um alles zu versgessen! Freilich, es macht schläfrig, so zurückzudenken. Wer wird sich um Vergangenes bekümmern? Nun, ich gewiß nicht! Jeder thue, was sich ziemt, das heißt was ihm gefällt, solange die Welt davon nichts weiß ... Jetzt aber reite ich, dir zu Liebe, Schwesterchen! Wo ist der Sultan? (Pseist.) Er sauert gewiß draußen an der Treppe. Nun Trab und Gasop, die langen Pappeln hindurch, immer ein Baum wie der andere! Heitere Abwechselung! Das nennt man seben ... immersort dasselbe! Fiele doch einmal der Himmel ein, es wäre wenigstens etwas Neues. Nun, seh' wohl! He, Sultan, Sultan! (Geht ab, pseisend und mit der Beitsche knallend.)

#### Daleska.

Er ahnt ... und wir glaubten uns so sicher im Schutz des Geheimnisses! So erräth ein böses Gewissen immer das andere! (Eine Uhr schlägt sechs.) Die Thurmuhr schlägt: 6 Uhr! Er reitet fort, und vor einer Stunde kehrt der Bater nicht zurück. Die Zofe ist im Geheimniß; sie bewacht den Weg über die Seitentreppe. (Am Fenster.) Ich sah seinen Schatten schon im Garten; er steht hinter der Traueresche! Ein böses Zeichen! Da ist Hedwig!... Sie winkt! So ist der Weg frei. Er wagt es und kommt ... ein Abschied für lange Zeit!

Zweiter Auftritt. Hermann. Valeska.

#### Hermann. 20 Link han bie

Einzig Geliebte . . . so muß ich das Glück mir stehlen für flüchtige Augenblicke, um es dann auf lange Zeit zu entbehren.

#### Daleska.

Und was treibt dich von hinnen?

#### Hermann.

Es bereitet sich Großes vor! Eine neue Losung ist uns zugekommen! Desterreich erhebt seine Fahnen gegen den Cäsar, und wir hier in Norddeutschland dürfen die Hände nicht müßig in den Schos legen.

#### Valeska.

Doch was vermögt ihr hier in einem Königreich, das durch eine große Armee vertheidigt wird?

#### Hermann.

Diese Armee besteht zum großen Theil aus deutschen Truppen, da lockert sich manches im entscheidenden Augenblicke! Und auch unter den Führern gibt es deutsche Patrioten. Hier aber, auf der rothen Erde, wo unter den ragenden Linden unsere Borältern zu Gericht saßen, wo deutscher Sinn lebt unter den Schulzen und Bauern auf ihren Freiglitern in den alten Eichenstampen, hier bereitet sich der ernste Kampf gegen den Fremdsling vor, und er wird ihn aussechten müssen von Wald zu Wald, von Haus zu Haus, Schritt sür Schritt, Leben um Leben.

#### Valeska.

Und so mußt du scheiden?

#### Hermann.

Ich bin nach Raffel berufen, um mit den Genoffen zu tagen.

#### Valeska.

Und so läßt du mich hier zurlick, wieder so allein, so hoffsnungslos. Sieh, Hermann ... ich könnte abergläubisch sein, wenn ich des Vergangenen denke. Immer wieder zieht mich das Schulzenhaus in seinen Bann, es ist wie ein Verhängniß; die ganze Welt ist kalt und fremd gegen mich; nur dort erglühen die Herzen in Leidenschaft für mich. Einmal wies ich sie zurück; das zweite mal bin ich ihrem Bann versallen.

#### Hermann.

Für immer! Ich lasse dich nicht mehr, nachdem ich dich einmal gefunden; ich habe ein größeres Recht auf dich als alle deine Ahnen! Mögen sie der Abtrilinnigen zürnen . . . ich lasse dich nicht!

#### Valeska.

Und doch, als wir uns zum ersten male unter der Linde der alten Feme sahen — wer weiß, ob es uns zum Segen oder Fluch gereichte! D, die Natur war voll Segen ... im goldenen Abendschein wogten die vollen Kornähren; durch die hohen Wipfel der Linde summten die Bienen, und es wehte ein ahnungsvoller Hauch, der fern aus dunkeln Wäldern kam ... und der stolze Baum schien heißer zu athmen und strömte ents zückenden Duft aus hundert Blüten aus.

#### Hermann.

Und unter der Linde sah ich dich sitzen, schön und hoheitsvoll, im Abendschein. Ich hatte dich nie gesehen; selten kam ich von der Schule in der Stadt in der Aeltern Haus, und euer Schloß war bei uns in Acht und Bann gethan.

#### Valeska.

Wir verdienten diese Acht und diesen Bann.

#### Hermann.

Schüchtern nahte ich mich der hohen Erscheinung; der schmelzende Zauber des Abends hatte sie mild und freundlich gestimmt, und die Sterne glommen bereits empor, als wir uns trennten. Entschieden war da über mein Leben ... und du lenktest die Schritte zum Schloß, und ich wußte, daß du die böse Zauberin bist, die meinen Bruder in das Unglück gestürzt.

#### Valeska.

Ich nicht — ich nicht — beim Himmel!

#### Hermann.

War es nicht dies Feuerauge, das auch ihn in seinen Kreis bannte? War es nicht dies Lächeln, das ihn unwiderstehlich

fesselte? Du schüttelst das Haupt! Und wenn dieser Blick, dies Lächeln auch nicht ihm galt, du ihn auch nicht fesseln wolltest: war es deshalb minder deine Schuld, daß er dir folgen mußte in sein Verhängniß! Die stille Güte der Natur, die holdeste Unschuld kann ins Verderben stürzen, wenn sich an ihr die Leidenschaft entzündet.

#### Valeska.

Ich war noch ein halbes Kind, und seine Zuneigung gesiel mir. Noch schwebt mir dunkel sein Bild vor; er war wie du, doch um seine Augenbrauen schwebte ein düsterer Zug, um seine Mundwinkel etwas Unheimliches; doch er war schön, als er vor mir niederkniete und mir die große Blume reichte — es war eine Rose, die er mir gepflückt . . . stolz hob sich meine Brust; er war nur ein Knecht auf unserm Schloß; doch mir war's, als lägen alle Männer mit diesem Einen zu meinen Füßen!

#### Hermann.

Er war ein stolzer Jüngling, zu dem ich als Knabe aufsschaute mit Vertrauen, mit Freude. Und wie wurde seiner Liebe gelohnt? Dein Vater ließ ihn in den Thurm wersen als leibeigenen Knecht, der gegen Herrenmacht sich vergangen, und als er frei geworden, zog er in die Ferne, der Heimat sluchend. Nie hat er uns seitdem Nachricht gegeben; er ist verschollen!

#### Valeska.

O, nicht ich will ein Menschenleben auf meinem Gewissen haben . . . ich bin schuldsos! Und doch verfolgt mich oft in Träumen sein Bild, und in Träumen wacht ja das Gewissen, das der Tag mit leichtsinniger Zerstreuung in Schlummer wiegt.

#### Hermann.

Du machst es gut an mir, was du an ihm gesündigt hast. Mich, den deutschen Studenten, sollen sie nicht in den Thurm wersen wie ihn; ich habe das Recht und den Muth, dich ihnen abzukämpsen. Ich achte sie nicht, nicht den Bater, nicht den Bruder; denn ihre Pflicht ist's, bei uns zu stehen, zu den Fahnen, deren Flug jetzt noch die Sonne scheuen muß; doch sie drängen sich an den Hof des Fremdherrschers, wie der ganze unwürdige Abel dieser Lande, und buhlen um das Lächeln, um die Gunst der ansländischen Machthaber. Schmach über sie!

Valeska.

Hermann!

36 tag of den nemij a Hermann.

Doch ich will dir das Herz nicht schwer machen.

#### Daleska.

D, es ist schwer genug! Wie glücklich mag eine Liebe sein, die ohne Hemmniß und frei sich hingeben dars! Dies ewige Herzklopsen — diese bange Ahnung — die Ahnung des Schicksals, das in den Lüsten lauert! Ich glaube nicht an die Ahnstrauen, die um Mitternacht in den öden Sälen spuken; doch du kennst das Bild jener Gräfin Baleska Mairoeden, jenes Mädschens mit den unergründlich tiesen Augen und den wehmuthswollen Zügen . . . auch sie hat geliebt unter ihrem Stand, und ging zu Grunde an ihrer Liebe; sie folgte dem Geliebten, den der Bruder ihr erschlagen, in freiwilligem Tode nach! Das verklindet die Chronik unsers Hauses, und niemals geh' ich vorüber an ihrem Bild, ohne daß das Herz mir zusammenzuckt.

#### Hermann.

Fürchte nichts! Die Zeiten sind anders geworden; wir wahren das Recht des Herzens, wie wir die Freiheit des Bater- landes vertheidigen: glaube und vertraue, Baleska!

Valeska.

Hermann!

#### Hermann.

All timed the first feet will be

Sei du mein starkes Mädchen! Du hast, ohne zu wollen, dem Hof des Schulzen Unheil gebracht; aus freiem Willen wirst du ihm Segen bringen . . . Lebe wohl! (Ab.)

#### Valeska.

Er geht! Jetzt wird es wieder stille und todt ringsum; doch die Augen wenden ihr Licht nach innen, und da geht dem Herzen das schönere Leben auf.

Bedienter (tritt auf).

herr Pigault-le-Brun von Raffel.

#### \*6 Big Galeska.

Laß ihn eintreten. (Bedienter ab.) Ich mag ihn nicht; seine quecksilberne Munterkeit ist mir ein Greuel, und immer ist er voll geheimer Anschläge. Es ist traurig, daß man Menschen begrüßen muß, deren Schriften man aus Anstandsgefühl beisseitewirft. Was wird er bringen?

which had done but below in

#### Dritter Auftritt.

#### Pigault-le-Brun. Valeska.

#### Pigault.

Ich störe wol, mein charmantes Fräulein? Lassen Sie mich Ihre schöne Hand küssen; o, bei allen Göttinnen von Bersailles — Ludwig XIV. hat nie eine schönere geküßt.

#### Valeska.

Sie stören durchaus nicht; mein Bater wird gleich zurück sein.

Mit. gysed minner miell

#### Pigault.

Ich komme von Kassel, dem neuen Bersailles, mit einem Auftrag Sr. Majestät, mit einem schmeichelhaften Antrag für Ihren Bater! Mon Dieu, mon Dieu! Wie sich dies Deutschstand sichtlich civilisiert. Was waren das früher für Zeiten! Sie kennen ja meine Barons de Feldheim, ein schwaches Werk; manches Kapitel ist ein Fehler, manches soll sogar eine Stinde sein, wie die gestrenge Kritif verkündet hat...

#### Daleska.

Ich kenne Ihr Werk nicht, Herr Pigault-le-Brun!

#### Pigault.

Es ist schabe, wegen der Sittenschilderungen darin; Sie könnten die alte Zeit studiren. Dieser Corporal Brandt, das ist der echte Allemand, braves, treues Herz, aber ein Bär! O, die Frauen hier sind Engel, aber die Männer sind Bären. Es gab in Versailles Götter und Göttinnen zu jeder Zeit, und die im Schloß waren nicht so marmorn wie die im Park ... doch einen Hercules haben wir dort nicht! Das ist der Geschmack

der Allemands! Ein Hercules mit der Riesenkeule... das ist der deutsche Nationalgott! Alles Muskeln, alles kolossal ... schade, daß er nur einen Kopf hat ... in Hindostan haben solche Riesengötter drei Köpfe. Unser kleiner Kaiser und dieser deutsche Hercules ... der ist von Kupfer und jener von Eisen ... doch ich störe Sie ... Sie lasen ...

#### Valeska.

Rein, mein Berr, ich stidte!

#### Pigault.

Man liest viel en Allemagne, erlauben Sie! Bücher sind meine Passion, es ist ja mein Handwerk! Fichte — o mon Dieu, nicht einmal ein Roman! Fichte — par Dieu — das ist ja so eine Art Rousseau!

#### Valeska.

Ein Denker, der die Ihrigen weit überragt!

#### Pigault.

Mon Dieu, wir denken auch nicht viel. Rouffeau dachte nur mit dem Herzen, und bei Boltaire waren's lauter Leucht= käfer des Esprit, die zusammen einen Gürtel bildeten, der wie eine blendende logische Schlußkette aussah; wir denken nicht viel, wir haben nicht Zeit dazu: wir handeln!

#### Valeska.

Nur aus edlem Denken folgt die edle That. Es mag lange währen in Deutschland, bis es zur That sich entschließt; dann aber ist das Volk dabei mit seinem ganzen Herzen!

#### Pigault.

Wir leben im Zeitalter der Maschinen, mein Fräulein! Thaten gibt's nur auf den Schlachtfeldern, und eine Muskete oder Kanone abzubrennen, dazu braucht man kein Herz und keine Begeisterung, nur solide Schießgewehre und Geschütze. Unser Kaiser ist ein guter Artillerist, darum liegt Europa in Trümmern!

#### Valeska.

Gewiß . . . man kann wol auch lieben ohne Herz!

#### Pigault.

Das ist mein Departement, Mamsellchen! Wir Romansschriftsteller sortiren die Liebe, und in der That, es gibt die verschiedensten Sorten dieses wunderbaren Artikels; man kann sogar lieben aus Haß...

#### Valeska.

Berschonen Sie mich mit der Preiskarte!

#### Pigault.

Wie Sie wünschen, meine Gnädige! Fichte! (ein anderes Buch nehmend) Schiller! Ah ... das ist der brave Mann, der die Räuber gedichtet hat, und Danton hat ihn zum Bürger der französischen Republik ernannt. Danton verstand sich aufs Räuberwesen, darum war er auch Justizminister ... Tell! Tell! der Schweizerbauer Tell ... man zeigt sein Haus im Thal des Schächen in Uri; doch man weiß nicht, ob er existirt hat.

#### Valeska.

Es ist ein Lieblingsschauspiel unsers Bolfes.

#### Pigault.

Da fällt mir ein ... dieser Schiller hat ja auch eine Pucelle geschrieben, eine reinliche, saubere Pucelle, nicht wie Voltaire, der sie wie einen wahren Roland schildert ... und da vers herrlicht er unser französisch Vaterland, und sie klatschen in den Theatern, obschon sie uns sonst ins Land wünschen, wo der Pseffer wächst.

#### Valeska.

Der Schein mag gegen uns sein; doch wir gehen auf den Kern der Dinge; wir lieben unser Vaterland, aber im Reich der Kunst fühlen wir im Freiheitsgefühl aller Völker das eigene nach. Gilt es aber den ernsten Kampf, mein bester Herr Le Brun, da verwechseln wir die Uniformen nicht!

#### Pigault.

Ist doch auch schon vorgekommen, schönste Comtesse! Hier im westfälischen Reich herrscht der bunteste Carneval von Unisformen und Gesinnungen — wie mancher hat seinen Rock geswendet und das Futter herausgekehrt, wenn's gerade die Modesfarbe hatte!

#### Valeska.

Nicht nach den Motten, die sich an das Licht des Hofes drängen, mögen Sie den Flug des deutschen Geistes beurtheilen.

#### Pigault. 20 voor nouve, deivereit

Es sind doch die Ersten des Bolts, die Bornehmsten, die Geistreichsten! Und auch Sie gehören dorthin, Sie fangen hier Grillen in der Einsamkeit! Sind nicht alle Ehren= und Palast= damen die vornehmsten, schönsten Frauen des Landes? Ei, ma belle, Sie können wetteisern mit der jungen Gräfin Buch=

holt, der reizenden Großhofmeisterin, mit der bildschönen Gräfin Löwenstein, einer Fee, der Anbetung des Erdfreises würdig; dort, im rauschenden Leben des Hoses, würden Sie Ihren Fichte und Schiller vergessen und die schweizer Bauern. Das Herz würde Ihnen aufgehen. Nur einmal hat der König Sie gesehen; Sie blieben ihm eine freundliche Erinnerung.

#### Daleska.

Ich sehne mich nicht nach dem Hofe, nicht nach diesem Hofe.

#### Pigault.

Und doch ... Sie würden Aufsehen erregen, Comtesse! Wir haben viele große Schönheiten, aber der Schmetterlingsstaub ist etwas von den Schwingen verwischt; Sie bringen die köstliche Frische mit, wie sie in der deutschen Landluft zu finden ist.

#### Valeska.

Ich will den Schmetterlingsstaub von meinen Schwingen mir nicht in der kasseler Hossuft verwischen lassen. Mein Vater wird gleich hier sein ... mich rusen häusliche Geschäfte ... vielleicht zerstreuen Sie meine Bücher. (Ab.)

#### Pigault.

Parbleu... ein sprödes Mädchen... ein deutscher Paradiessvogel! Die leben ohne Füße in den Lüften... sie wird schon auf der Erde noch gehen lernen. Der König hat sie einmal gesehen, als der Graf das letzte mal bei Hose war... immer wieder kommt er in seinen Gedanken auf sie zurück; die Abswesende verdunkelt alle anwesenden Hospdamen. Der alte Graf... ah, da kommt er!

STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF

### Bierter Auftritt.

#### Graf. Pigault. Takaien.

#### Graf.

Ah, willsommen Herr Pigault! (Zu einem Lataten.) Noch ein Zimmer zurechtmachen! (Zu einem andern.) Für die französischen Offiziere, die angemeldet sind, den Salon im linken Flügel! Es wird lebhaft im Schlosse ... magnisique! Einen neuen Roman, Herr Pigault ... o, Sie haben eine beneidenswerthe Phantasie ... köstlich, köstlich! Man wird noch einmal jung, wenn man die lustigen Schwänke liest.

## Pigault. 11 duem 3

Monsieur le comte ... Sie schmeicheln einem unglückslichen Autor! Weine Werke sind schwach, aber alle Welt liest sie ... sie gehören zu den Bekanntschaften, deren man sich nicht rühmt ... wie soll da der Verfasser berühmt werden?

#### Graf.

Man verschlingt Ihre Werke ja diesseit und jenseit des Rheins... lauter Cabinetsstücke, für den reisern Geschmack, naturellement. Ich goutire das Galante... bei uns ist man noch sehr schwerfällig!

#### m. Pigault HA anda make a

Ich komme mit einem Auftrag Gr. Majestät . . .

Graf.

Sehr schmeichelhaft!

Pigault.

Der König hat erfahren, daß Sie ein großer Parkfünstler sind.

#### Graf.

Sehr gnädig von Sr. Majestät, sich um meine kleinen Neigungen zu kümmern; ich liebe die veredelte Natur. (Am Fenster.) Sehen Sie jene Wiesen . . . ihr glatter Sammt ist mein Werk . . . die Baumgruppen nah und fern . . . hier die prächtigen Eichen . . . dort die Trauereschen . . . die Birken mit den silbernen Stämmen . . . alles schicklich angeordnet, ansgemessen vertheilt!

#### Pigault.

Ja, die Natur besteht aus Wildniß und Unkraut, wenn nicht der Esprit de l'homme ihr die Schönheit verleiht. Der König will Ihnen für den Park ein Geschenk machen; drei Marmorbüsten aus den Anlagen von Napoleonshöhe; Sie sollen selbst die Auswahl haben.

#### Graf.

Das ist superbe! Der König kommt meinen Wünschen entgegen!

#### Pigault.

Doch er hofft dastir, daß Sie selbst mit den Ihrigen auf einige Zeit nach Kassel kommen, um die Auswahl zu treffen; er ladet Sie, den jungen Grafen und die Comtesse zu den nächsten Hoffesten ein.

#### Graf.

Acceptire mit unterthänigem Dank. Werde mir die Göttinnen aussuchen und hertransportiren lassen.

#### Pigault.

Hoffentlich nur die von Marmor; denn wir haben auch sonst einen ganzen Olymp.

#### Graf.

Immer Esprit ... das lieb' ich ... charmant, charmant! Doch wie soll ich Sie hier zerstreuen? Sie sind an den Glanz der Feste gewöhnt! Ei, mein Dosencabinet, Herr Pigault ... zweihundert Tabatièren ... und so ein Dosendeckel ist geduldig, er verträgt viel.

#### Pigault.

Selbst meine Romankapitel!

#### Graf.

In der That, Sie können das "enkant du carnaval" auf einer Tabatière in ihrer ganzen Schönheit sehen; auf der andern Corporal Brandt, wie er sich an der Priorin und ihren frommen Mädchen rächt. Oder meine alten Rüstungen . . . die Mairoeden waren Hünengestalten . . . sehen Sie mich nicht an; wir sind mit der Zeit mitgegangen, das Elegante ist jetzt die Losung. Vielleicht unterhält Sie auch die Einquartierung!

Takai (tritt melbenb ein).

Obrift Montane, Major be Fronde!

## Graf. grangerer

Ah, da sind die Herren schon! Sie mögen eintreten! (Lakai ab.) Auch Dorfschönheiten gibt's; man seiert heut das Schwingsest; da können Sie manche Daphne in vollem Putzsehen, lauter Schönheiten à la Faublas, quellendes Leben ... man wird doch der Watteau'schen Gestalten müde ... Seide und Atlas, die nichts abzuzeichnen sinden: o, Herr Pigault, Sie lieben die Niederländerei in Ihren Romanen ... Sie können hier Studien machen.

# genrale mallace fall (de Fünfter Auftritt.

Obrift Robert Montane. Major de Fronde. Takaien. Vorige.

# Fronde.

Sie entschuldigen, Herr Graf, wenn wir Sie belästigen; uns ist hier Quartier angewiesen worden auf unserem Marsch nach Kassel.

# Graf.

Sehr willsommene Gäste! (Zu ben Lakaien.) Das Gepäck in den Salon! (Borstellenb.) Herr Pigault-le-Brun.

Fronde.

Major de Fronde.

Robert (fteht in Gebanten verfunten).

n .esunft eit vedraan **Graf.** 

Herr Obrist ... pardon, Ihr Name. ..

Robert (furg).

Montane ... Montane ...

Fronde (zu Pigault).

3ch freue mich, eine Berühmtheit -

# Pigault.

Sie kennen meine Romane? Es sind schwache Werke, aber sie haben doch manchem eine angenehme Stunde bereitet.

Graf (für sich, Robert betrachtenb).

Dies Gesicht, diese Züge sollte ich kennen; es knüpft sich etwas Unangenehmes an diesen düstern Offizier. Ein unbequemer

Gast ... ich muß mich erkundigen. (Laut.) Ich wollte Herrn Pigault-le-Brun meine Dosensammlung zeigen ... begleiten uns die Herren?

# Fronde.

Bitte, Herr Graf, wir wollen Sie durchaus nicht stören.

Graf.

Hier links ift Ihr Salon.

#### Robert.

Wir branchen keine Bequemlichkeit, keinen Luxus! Doch mein Regiment bedarf der Pflege; es kommt aus Spanien auf großen Märschen; ich verlange, daß die Soldaten gut bewirthet und einquartiert werden; ich mache Sie, Herr Graf, verantwortlich für ihr Wohlbefinden, und ehe Sie Ihre Dosensammlung zeigen, haben Sie die Güte, die nöthigen Instructionen an Ihre Verwalter zu ertheilen. Ich mache nachher die Runde, und wenn es an dem Erforderlichen sehlt, so trommle ich Sie noch um Mitternacht aus dem Schlaf. Ich spreche im Namen des Kaisers, und Sie haben Ordre zu pariren.

# Graf (für sich).

Unangenehmer Mensch! Es ist der Ton der Kaserne. (Laut.) Noch niemand hat über die Gastsreundschaft der Mairoeden zu klagen gehabt. Kommen Sie, Pigault... Ihr bärbeißiger Corporal Brandt hat viele Doppelgänger; doch ich sehe ihn lieber auf meiner Tabatière. Kommen Sie!

(Graf und Pigault=le=Brun ab.)

# Robert (am Fenster).

Dort liegt das Dorf ... hohe Linden ringsum ... der Kirchthurm, zu dem der Knabe so oft emporsah, welche rührende

Erinnerungen ruft er wach! Das Glodengeläute meiner Kindsheit tönt mir ins Ohr ... jetzt fliegen die Dohlen um den Wetterhahn; Freund, du siehst mich verwundert an? Gib mir die Hand ... ich stehe auf der heimatlichen Erde. Dort unten das rothschimmernde Dach unter den Linden ... es ist das Dach meines Baterhauses.

d munist ge Frande.

So gerührt, mein Freund?

# Robert.

Dies rothe Dach . . . es ist ein unscheinbares Bild, wie Tausenbe, die wir am Wege sehen, und doch! — ich sah es in meinen Träumen auf den kahlen Sierren Spaniens, ich sah es unter der Puerta del Sol der stolzen Königsstadt, ich sah es, wenn ich unter Verwundeten und Sterbenden auf dem Schlachtselbe das Auge schloß, wenn die Kugeln der Guerrillas mich umschwirrten . . . ja, mein Freund! Es gibt nur einen Künstler, der in unvergänglichen Farben malt . . . das ist unser Herz! Ihr seht nur gleichgültige Umrisse, uns sind sie ins Herz gebrannt!

## Fronde.

Du erzähltest mir immer nur, daß ein feindliches Schicksal bich aus deiner Heimat vertrieben.

# Robert (bitter).

Vogue la galère ... wir sind die Galerenstlaven des Schicksals und tragen sein Zeichen mit uns! Hier bin ich gebrandmarkt worden, und dies Brandmal bleibt mir unauslösche lich für mein ganzes Leben!

Fronde, was so sas ans

Wie trug sich dies alles zu?

oand ... io fichetreborer heimelichen Erec.

D, auf dieser rothen Erde, mit dem stolzen Sitz freier Bauern, herrschte ein Zustand schnöder Sklaverei; selbst die großen Schulzen waren Hörige der Gutsherren und mit ihrer ganzen Familie der Strafgewalt der kleinen Tyrannen preisegegeben. Ich hatte die Schulen in den Städten besucht, viel gelernt liber den Stand meines Vaters hinaus ... das war dem Gutsherrn ein Greuel; er befahl mich zur Arbeit aufs Schloß; denn wir mußten ihm Dienste leisten.

Fronde.

Das klingt bei uns in Frankreich wie ein Märchen der Vorzeit.

#### Robert.

Rnechte des Grafen und seines Berwalters; er würdigte uns kaum eines Blickes; doch sein Berwalter gestel sich darin, uns zu quälen, er selbst ein armer Untergebener, die reichen Bauerssöhne; für mich sollte aber die unselige Entwürdigung einen paradiesischen Zauber gewinnen. Strahlend trat eine Fee in mein Leben; alle meine Gedanken bei Tag und Nacht waren nur ihr zugewendet; die Sklavenarbeit wurde mir Entzücken, konnte mein Auge aus der Nähe oder Ferne auf ihr ruhen.

Fronde.

Und die Zauberin?

#### Robert.

Mich durchschauert es von Kopf zu Fuß bei dem undenkbaren Gedanken, daß sie, sie selbst . . . nicht ihr Traumbild, das

mich Jahre hindurch begleitet hat ... hereintreten, vor mir stehen kann, daß ich eine Luft mit ihr athme — es ist die Tochter dieses Gutsherrn, es ist Valeska!

#### Fronde.

Den Namen hört' ich oft von dir, gestüstert in stiller Ans dacht, ehe die Trommeln zum Sturme wirbelten.

#### Robert.

Es war nicht der Wahnsinn kurzer Wochen, der wie ein wüster Traum in der Erinnerung haften bleibt; alles, was ich seitdem gefühlt und gedacht, knüpft sich an jene Zeit, an jenes Bild, seit dem verhängnisvollen Kuß, den ich vermessen auf ihre Lippen drückte.

Horg nogen von omen ut Fronde.

Du hast es gewagt?

#### Robert.

Rennt die Liebe ein Wagniß, wenn sie dem eigenen Zuge hingegeben folgt? Erscheint ihr nicht alles nothwendig, wie daß die Wetterwolke den Blitz gebiert, wie das Walten der stillen und wilden Kräfte der Natur? Sie war ein reizendes, freundliches Kind; sie hatte Mitleid mit mir; sie redete mich freundlich an; ich brachte ihr Blumen, Sträuße und Kränze, und einmal, als ich ihr aus unserm Schulzengarten eine schöne Rose brachte ... noch seh' ich ihren herzlichen Dank, ihr entzlickendes Lächeln ... mochte die Welt um mich zusammenstürzen, in diesem Augenblick konnt' ich nicht anders, ich mußte sie küssen und ans Herz drücken.

Fronde.

Der hörige Anecht bas Grafenkind!

#### Robert.

Wir waren nicht unbelauscht; ich wurde angeklagt und in den Thurm geworfen, wo ich lange gefangen saß. Das geschah auf den Wink dieses kleinen Herrn, ohne Urtheil und Recht. Kaum war ich frei, so schüttelte ich den Staub der Heimat von meinen Flißen und zog in die Ferne.

Fronde.

Bu uns - nach Frankreich!

# ie Rabert. guleed) red mi mung.

Ja, ins gelobte Land ber Freiheit, wo es keine Herren und Anechte mehr gibt, wo jeder Soldat den Marschallstab in seinem Tornister trägt. Der Stolz des freien Mannes war in mir erwacht, dort durfte er sich bewähren; er hatte vor Augen große Biele, die ihm engherzig die Heimat versagte. Ich wollte nicht zurückfehren, bis die Glorie, die um die Kahnen der großen Nation schwebt, der Glanz des Sieges und der Herrschaft auch mich umstrahlte, bis ich diesen kleinen herren ebenbürtig war und mit dem Recht des Siegers ihnen gebieten konnte. Ich ftieg von Stufe zu Stufe, meine Bunden waren die Zeugniffe meiner Tapferkeit; das Kreuz der Chrenlegion schmückte meine Bruft! Beil dir, du ichones Gesetz ber Gleichheit, wenn auch unter blutigen Stürmen geboren; in ber Bruft wechft bu bie eigene Kraft und führst fie zum Siege; und wenn ganz Europa unter ben ehernen Griffen unsers Rriegsgottes zuct, wenn hunderttausende von Opfern die Schlachtfelder bededen, wenn brennende Städte wie Fenerzeichen ben unerbittlichen Marsch unserer Legionen bezeichnen: es ift wie ein Gottesgericht, welches die alte Schmach ber Knechtschaft in ben Staub tritt, welches Menschen schafft aus ben Stlaven ber Scholle. In biesem einen

Gefühl liegt alles, was mich je erniedrigt, was mich je ershoben hat!

#### Fronde.

Run, und was suchst du auf dem heimatlichen Boben?

#### Robert.

Ich betrete ihn nicht blos mit dem Stolz des freien Mannes, ich suche auch sie; denn ihrer würdig zu werden, war mein einziges Streben; im Feuer der Schlachten habe ich sie mir erobert, wie meine Epauletten: die Schranke zwischen dem Knecht und der Herrentochter ist gefallen. Kaum vermag ich der Gestühle Herr zu werden, die mich bestürmen. Geh, Freund, insspicire du die Quartiere der Truppen und laß mich allein.

# Fronde.

O, ich verstehe . . . möge das Glück dir lächeln, du hast es lange ersehnt und tapfer verdient! (Ab.)

#### Robert.

Nicht vor den Feuerschlünden Saragossas klopfte mir das Herz wie hier! Es geht um Tod und Leben hier wie dort, ich fühl's, und vor dem Augenblick der Entscheidung steh' ich zaghaft.

Sechster Auftritt.

Daleska. Robert.

# Valeska.

THE PERSON NAMED IN

Ein französischer Offizier! . . . Entschuldigen Sie, ich suchte meinen Bater!

r Robert, ne boar , each sout !

Er zeigt seine Sammlungen . . . doch bleiben Sie, mein Fräulein!

Valeskas finns foot dan and

Ich erstaune! Mit welchem Rechte verlangen Sie von mir -

Robert, ad istin mil vertel de

Bleiben Sie ... ich befehl' es ... ich bitte Sie darum!

Valeska, donne Commoior , froi

Wir find dieses Tones ungewohnt in deutschen Landen! Hier ist kein Sklavenmarkt, und jeden Befehl weisen wir zurück; doch wenn Sie bitten, so frage ich Sie nach Ihren Wünschen — denn Sie sind unser Gast!

# Robert (bei Seite).

D, sie ist reizender als je, jetzt erst ist die schüchterne Ansmuth zur edlen Schönheit geworden. (Laut.) Sie kennen mich nicht mehr? D, so will ich mich selbst nicht mehr kennen; denn was ich bin, wollte ich ja nur Ihnen sein. Hat Ihre Erinnerung kein verlorenes Blatt mehr sür mein Bild? So vergessen — so ganz und gar vergessen?

Valeska.

Dieser Ton ... diese Stimme ...

Robert.

Valeska, kennst du mich nicht mehr?

Valeska.

Es ift unmöglich . . . Robert!

#### Robert.

Gott sei Dank, so ist mein Todesurtheil noch nicht gesprochen!

### Valeska.

Wer gibt Ihnen das Recht zu so vertraulicher Anrede?

# mod usisio stient, not Robert.

Es ist das Recht meines überströmenden Gefühls, das jahrelang gehemmt und zum Schweigen verurtheilt war; es ist das Recht einer glühenden Leidenschaft, die meines Lebens Schicksal bestimmt hat; es ist das Recht, ja die Pflicht, einzulösen, was ich versprochen, zu sühnen, was ich gesündigt, indem ich einst als Unwürdiger in den Augen der Welt durch meine Liebe Sie beschimpste.

#### Valeska.

Sie haben bafür gebüßt . . . und es ift längst vergessen!

# Robert.

Wie sollte ich vergessen, was mich von allen theuern Banden ber Heimat losgerissen, was mich in die Fremde gejagt, in der Welt umhergetrieben hat, und was der Gedanke meiner Tage, der Traum meiner Nächte war.

# Valeska.

Robert, Robert! Sie kehren zurlick; ich fühl's, Sie bringen das Unglück mit sich!

# mrose dun Ganoss er Robert.

D, sie haben es verdient um mich, diese Barbaren!

#### Valeska.

Unseliger! Sie wollen sich rächen!

#### Robert.

Ja, es ist ein Geist der Rache, dem wir dienen, wir alle, die wir den Adlern des Cäsars solgen! Geboren unter den Schrecken und Greueln der Revolution, klopst dieser Geist der Rache mit dem Schwerterknops an die Pforten Europas. Wacht auf, wacht auf, ihr Unterdrückten alle; vorüber ist die Zeit der Gewalt, die euch mit dem Sporen im Nacken saß. Euere Reiche stürzen in Schutt vor dem Donner unserer Geschlütze; es zersbrechen die Wappen der alten Geschlechter, die euch mishandelsten ... mit dem Säbel in der Hand sind wir frei und gleich!

#### Valeska.

Welche Sprache, Robert, ober — wie nenn' ich Sie?

# Robert.

Nennt mich nie anders, nie! Obrist Montane heiß' ich für die andern, und es ist dies mein Stolz . . . doch für Sie, für dich, Baleska . . .

#### Valeska.

Halten Sie ein, Herr Obrift!

#### . Robert.

Robert, des Schulzen Sohn, hat es gewagt, einen glühenden Ruß auf diese Lippen zu drücken; Robert, der Obrist, löst ihn ein und bittet um Ihre Hand. Damit ist der Schimpf begraben, begraben die Rache... Was Rausch und Vermessenheit des Jünglings war, ist des Mannes freie stolze That geworden.

#### Valeska.

Ich achte Ihren Ebelmuth, Herr Obrift!

#### Robert.

Ebelmuth? So ahnen Sie nicht die Leidenschaft, die mich verzehrte, daß mir die Wetter ber Schlacht, der Tod, der über die Relder zog, nur wie ein Traumbild erschien, aus den Nebeln bes Bulverdampfes geboren, daß ich aber nur an eine Wahrheit glaubte, an die Wahrheit meines innersten Gefühls, meiner Liebe zu dir. Baleska! Wann warst du nicht bei mir? Bei bem Triumphmarsch unsers ersten Einzugs in Madrib sah ich beine Gestalt, wie von lichten Wolfen getragen, über mir schweben; dich sah ich, als ein zusammenbrechendes Kloster ber Ebrostadt mich in Schutt begrub, du reichtest mir helfend die Sand, und ich murbe gerettet! Dich fah ich an meiner Seite, als ich schwer verwundet im Schatten des herrlichen Doms von Cordova lag! Du wußtest nicht, wie du mein ganzes Leben erfüllt hast; jetzt weißt bu es, jetzt kannst du mir nicht kalt, nicht fremd gegenüberstehen. Wie du meiner Vergangenheit angehörst. so mußt du meiner Zufunft angehören; die ganze Legende meines Lebens ist eine Lüge, wenn du dich nicht zu meiner Beiligen erflärft.

# Valeska (Robert bie Sand reichenb).

Ich danke dir flir so treues Angedenken; der müßte nicht wissen, wie viel die Freundschaft werth ist in dieser liebeleeren Welt, der nicht mit heißem, innigem Dank so liebevolle Ersinnerung lohnte! Sei mein Freund, mein Bruder, Robert!

. . iag tgitejod foruanig er Robert.

the could take the or other trees and the last

Denkst du der Rose noch?

#### Valeska.

Sie ist welt geworden; doch sie liegt unter Blüten, die mir theuer sind.

Robert.

Denkst du des Russes noch?

#### Valeska.

Er war geraubt, nicht gegeben! Doch ich will sein denken als eines Siegels wahrer Freundschaft, einer Freundschaft fürs Leben! Doch mehr — mehr kann ich dir nimmer sein.

#### Robert.

Nicht mehr, nicht mehr? Dann lieber den Haß und die Rache, denn in ihnen ist ein glühender Leben!

Daleska.

Robert — ich beschwöre bich!

Robert.

Dein Berg ift nicht mehr frei, leugn' es nicht.

# Valeska.

Und wenn es wäre! Wem hab' ich deshalb Rede zu stehen? Einer wilden, sinnlosen Leidenschaft, die ich niemals getheilt?

#### Robert.

Nicht getheilt! ... so war bein Lächeln eine Lüge, bies unvergeßliche Lächeln, das mich Jahre hindurch beseligt hat ... ber Druck deiner Hand eine Lüge ...

#### Daleska.

Ich war ein Kind, das nichts von Liebe wußte!

#### Robert.

Ha, und jetzt weißt du davon? Du liebst? Rede, gib Antwort!

# Daleska. B god - undraut ir

Zurück! Ist der Obrist Montane noch so sinnlos, tollkühn, wie Robert Bergmann gewesen ist? Zurück, sag' ich . . . mich schrecken diese wilden Blicke nicht! Ob mein Herz frei ist oder gebunden, das zu beichten hab' ich keine Pflicht; aber sagen muß ich, was mich auf immer abhält Ihren Namen zu führen!

#### Robert.

Haha . . . das ift das Gelübde der Freundschaft?

#### Valeska.

Ja, ich leugn' es nicht, ich hab' dies Gelübde gethan in rascher Berblendung; ich dacht' eines dreieinigen Bundes, den ich jetzt als unmöglich erkenne. Doch was auch zwischen uns liege, ich war Ihrer treuen Erinnerung schuldig, es zu vergessen; ich will es vergessen ... soweit es die Freundschaft gilt! Aber Ihnen anzugehören mit Leib und Leben, den Namen des Berräthers zu tragen ...

#### Robert.

Berräther! ... Ha, das ist zu viel!

#### Daleska.

Berräthers. Ich nehme nichts zurück! Sie tragen die Uniform unserer Feinde . . .

Gottichall, Dramatische Werke. XI.

#### Robert.

Der Herren diefes Landes . . .

#### Valeska.

Die Gott vernichten möge mit seinem flammendsten Zorn! Und wäre mein Herz von einer rasenden Leidenschaft zu Ihnen verzehrt worden — daß Sie dies gethan, daß Sie sich abgewendet von dem besiegten, dem geknechteten Baterland: das hat Sie auf ewig von mir losgerissen! Mit diesem Säbel an Ihrer Seite stehen Sie in meinen Augen an dem Pranger!

# Robert (ben Säbel lüftenb).

Sa! Zurud! Zurud! Es ist ein Beib ... o mein Gott!

### Valeska.

Und doppelt erröthen muß die rothe Erde der Heimat über diese Schmach. Und Sie wagen's, mir Ihre Hand, mir Ihren Namen zu bieten, den entstellten, verkauften Namen Ihrer Bäter? Nimmermehr! In das Schwert stürzten sich die alten Kattensmädchen auf ihrer Wagenburg, wenn der Feind sich siegend näherte! Siegend? In einer Schlacht ... in einem Krieg ... nicht für immer! Und wie die Belledas der heiligen Haine ruf' ich's Ihnen zu: prahlen Sie nicht mit Ihrem Sieg; das Berhängniß wird Sie ereilen, heute oder morgen, und mein Bolk wird sich erheben, und mit dem Barus werden auch die Segeste fallen, die Berräther an Treu' und Glauben, Heimat und Baterland. (Sie wendet sich zum Abgehen.)

#### . Robert.

Ueber dich diese Schmach, über dich diese Flammen, die mich jetzt verzehren! In meinen Armen sollst du ruhen, stolzes Weib, und müßt' ich von sträubenden Lippen mir die glühenden Küffe rauben! Mein, mein ... ob dich Liebe oder Rache in meine Arme zwingen! Ich hab's gelobt — die einzige Sühne für die alte Schmach!

Der Borhang fällt.

M ANDRUGE

Somes Hode, def des Schuism eine Binde, din Lifthan en cincr großen Tenas tyde. Hinter den Gidwald fliptear. Dr Lans

(Bou der Tonne extent ein Vollstlieb von Mildell).

Maric.

Der Bater ift zur Femlinde gegangen mit die Mischon brohen und schwingen

# Zweiter Aufzug.

Scene: Hof bes Shulzen. Rechts bas stattliche Wohnhaus, vor bemselben eine Linde, ein Tisch mit Bänken, im Hintergrunde ein Scheunenthor, bas zu einer großen Tenne führt, aber noch verschlossen ist; links eine Gittersthür. Hinter ben Gebäuden und an den offenen Stellen des Hoses der Eichens wald sichtbar. Das Haus, das Hosgitter, die Scheune ist mit bunten Lampions geschmückt. Es ist Dämmerung.

#### Erfter Auftritt.

(Bon ber Tenne ertönt ein Bolfelieb von Mäbchenstimmen.) Marie (am Gitterthor lauschenb).

# Marie.

Der Bater ist zur Femlinde gegangen mit den Männern; die Mädchen brechen und schwingen den Flachs auf der Tenne; die Lampen sind schon angesteckt und leuchten dem Tag ins Gesicht... wenn er jetzt käme, es wäre der günstigste Augenblick.

Tied (aus ber Tenne).

Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, Als heimliche Liebe, von der Niemand nichts weiß.

#### Marie.

Die treffen ins Schwarze, aber sie ahnen es nicht. (Singt.) Keine Rose, keine Nelke kann blühen so schön, Als wenn zwei Verliebte beieinander thun stehn. Fener und Kohle... es brennt oft zu heiß; Doch mir thut's nichts... mir thut's nichts; ich bin geseit!

3meiter Auftritt.

Marie. Eduard (burd bas Gitterthor).

Eduard.

Sind wir sicher?

Marie.

Die arbeiten und fingen, und ber Bater ift aus!

Eduard.

Doch er kommt bald wieder?

Marie.

Noch ehe der Mond dort über den Wipfeln steht. Es ist heute Schwingfest; die Arbeit wird bald ruhn.

#### Eduard.

So müffen wir hier das Glück unbewachter Augenblicke uns mühfam stehlen; so kann's nicht bleiben, mein liebes Mädchen! Die Welt ist groß... warum sollen wir hier hinter diesen engen Pfählen uns den Augen der Misgunst aussetzen?

# Marie.

Das hab' ich auch oft gefühlt! . . . Die Welt ist groß! Wie zieht's mich hinaus, immer wenn ich meines Bruders gedenke, der auch in die Ferne gewandert ist! Und wenn ich oben vom Hügel herab die Thürme des Städtchens blinken sehe und dahinter die blauen Berge: da denk' ich mir, wie muß es schön sein in der Welt, in den großen Städten, wo es so viele Menschen gibt, sein wie du, nicht so roh wie die Nachbarssöhne, und wo eine Menge hoher Thürme über die Dächer ragt!

# Eduard.

So ift es in unferer Residenz.

# Marie.

Dort bin ich nie gewesen; meine Brüder haben mir nur erzählt von der prachtvollen Stadt und von Schlössern, gegen die deines Baters Schloß nur ein schüchtern Wohnhaus ist.

#### Eduard.

Höre mich, Marie! Dein und mein Vater, dein Bruder, meine Schwester: alles belauscht und umlauert uns hier; es wird bald zu Ende sein mit unserm Glück, wir werden uns nicht mehr sprechen, nicht in den Armen halten und küssen können . . .

#### Marie.

O, wie schabe! Ich hab' boch nur dich in der Welt — und bist du fort, da ist alles aus für mich, da pfeist der Wind über die Stoppeln.

#### Eduard.

Und du bist mir lieber als alle die Stadtdamen, du hast's Herz auf der rechten Stelle, und bist ein schmuckes Mädchen... sie werden vergehen in gistigem Neid, wenn sie dich sehen...

Tied (aus der Tenne).

Wie's Waldvöglein singt, Wenn's der Frühling anweht, So dringt mir ins Herz Deine liebliche Red!

ffer hi chief gurtigmeng ge Marie.

Ja, sie bringt mir ins Herz, und ich sollte . . .

Eduard.

Folge mir nach Raffel!

THE CHIEF CONTROLLER

Marie.

Doch der Bater . . .

Eduard.

Frage sie alle nicht! Dort sollst du Wunderdinge sehen, dort sind wir ungestört und gehören nur uns selbst. Du tanzest so schön . . . du sollst Tänzerin werden; ich sorge für eine Anstellung, und auch sonst soll's dir an Glanz nicht fehlen.

Marie.

Wenn ich dürfte . . .

Eduard.

Wag' es nur, und nichts wird dich hindern.

#### Marie.

Dem Bater solch Leid anzuthun, der schon einen Sohn verloren . . . Wedentung 20.0 &

#### Eduard.

Berloren bist du ja nicht für ihn; er soll's später erfahren, und wird sich freuen, wenn's dir gut geht.

#### Marie.

Glaubst du? D mein Gott! . . . wie mir das Herz flopft!

#### Eduard.

Ueberleg' dir's; um Berdacht zu vermeiden, folge ich erst nach Tagen; doch ich habe in Kassel einen Freund, der für dich sorgen wird. Heute wäre eine günstige Nacht.

#### Marie.

So rasch ... nein, nein! Wie sehr ich dich auch liebe ... bas will bedacht sein!

#### Eduard.

Das will eben nicht bedacht sein; mit Bedenken verscherzt man das Glück! Wer glücklich sein will, muß rasch zugreisen... du mußt zeigen, ob du mich liebst.

#### Marie.

Eduard, du weißt, wie deine Liebe mich glücklich, wie sie mich stolz macht!

### Eduard.

Wenn heute Abend das Schwingfest alle mit seinem Taumel erfaßt hat, wenn der Meth ihnen zu Kopse gestiegen ist: dann

ist der Augenblick günstig; der Wagen soll dort im Eichenkamp auf dem Kreuzwege warten . . . ich bringe einen guten Freund mit, daß er dich begleitet!

#### Marie.

O, das kommt zu rasch, zu jäh über mich! Das nimmt mir den Athem!

#### Eduard.

Ich will dich nicht gleich bedrängen; ich komme wieder. Keiner kann mir wehren, mich am Schwingkest zu betheiligen, wo alle Gäste willkommen sind. Bis dahin gönn' ich dir Zeit! Bedenke nicht viel . . . höre auf die Stimme deines Herzens! Sein lauter Schlag sage dir, was an der Zeit ist!

Tärmender Chor (in ber Tenne).
Singt, singt, singt,
Mit fröhlichem, heiterem Sinne!
Schwingt, schwingt, schwingt!
Die Stunde der Freude beginne!

# Marie.

Sie brechen auf von der Arbeit!

#### Eduard.

Ich komme wieder! Man soll mich nicht allein mit dir sehen, im allgemeinen Trubel kann ich mich weniger bemerkt dir nähern. Liebe gedeiht nur in der Freiheit; habe Muth, mein Kind, wir wollen sie suchen gehen. (Ab.)

#### Dritter Auftritt.

Marie (allein; gleich barauf) Bergmann, Hommer, Karger.

#### Marie.

Wie mich das anpackt! ich hab' mir's immer gewünscht, etwas Neues! Nun kommt's über mich, das furchtbare Neue, und es beängstigt mich! Fort damit, fort! Heiß' ich nicht ringsum im Land die muntere Marie? Und ich sollte Grillen fangen, — rasch den Schwingstock ergriffen, Werch und Eichenslaub ins Haar! Ich will muntrer sein, als sie alle . . . das gibt Muth! 1844 Marie 200 ins Sie ins Sie ins

Bergmann, Hommer, Barger, Bauern (treten auf).

Bergmann.

Nun, steht die Dirne faul?

# Marie.

Die Arbeit ist vorüber, Bäterchen! Das Fest beginnt, und das weißt du, wenn's auch mit dem Flachsbrechen nicht sonderslich geht, Tanzen, das ist mein Handwerk... da thut mir's keine zuvor! Und lustig will ich sein, Bäterchen, lustig, ob die alten Eichen da auch ihre Köpfe schütteln über die tolle Jugend! Doch, was auch geschieht, du mußt nicht zürnen, nicht sorgen, Bäterschen! Glaub' nur, mir geht's immer gut, wo ich auch bin... und Unkraut verdirbt nicht! (Ab ins Haus nach rechts.)

Hommer.

Eine arge Dirne!

# sid suld derra frun **Rarger.** No F bende bed offen me

Doch die schönste im Land umher bis an die Berge.

# Bergmann.

Schönheit bringt Leid; mir gefällt's nicht, was ich munkeln höre. Doch genug davon!

# Rarger.

Warum ließt Ihr den Sohn nicht zum Freistuhl kommen und nahmt ihn auf in unsern Bund, Herr Freigraf?

# Bergmann.

Er gehört nicht mehr zu den Bauern der rothen Erde. Und er will mit uns verhandeln, Bund mit Bund! Auch sie haben ihre Heinlichkeit drüben in den Landen, wie wir die unsere haben unter der hohen Linde der heiligen Feme; sie haben da drüben ihre wissenden Männer, wenn sie auch kein frei Felds gericht halten im lichten Sonnenschein, und sie hüten und hegen auch ihre heilige Feme und ihre geheime Losung (den Hut abs nehmend), wie wir hüten das Ding und Gericht, und nicht davon lassen.

Alle (bie Süte abnehmenb).

Und nicht davon lassen!

# Bergmann.

Und so haben wir heute beschlossen, in Acht zu thun den Franzmann, und zu harren des Gerichtstages, wenn von drüben das Zeichen gegeben wird. Und genügt nicht der Weidenzweig und der Dolch, so greisen wir zum Schwert und zur Büchse, und von Gericht zu Gericht, zu allen Dingstätten der rothen Erde, geht die Losung, und von den Wissenden und den Fron-

boten wird bas ganze Volk zum Kampf erregt, ohne bie Heimlichkeit zu verrathen.

Hommer.

Dazu sind wir fest entschlossen, und wie das Kornmaß, der Schemel des Freistuhls, gleich ist für arm und reich, so soll auch dieses Maß gleich sein slir alle, die auf dem deutschen Boden leben. Tod dem Fremdling!

Alle.

Tod dem Fremdling!

Bierter Auftritt.

Hermann. Max. Vorige.

Hermann.

Gott zum Gruß, Bater!

Bergmann.

Willfommen, mein Sohn!

Hermann.

Ich bringe einen guten Freund . . . er kommt eben von Kassel mit einer frohen Nachricht.

Bergmann.

Er ist uns ein lieber Gast!

Mar.

Napoleon ist bei Regensburg geschlagen!

# Hommer.

Wär's möglich? Endlich ein beutscher Sieg!

# Hermann.

Und da wir hier unter Freunden sind und gleichgesinnten Genossen, so künde ich, was insgeheim sich bereitet in preußischen Landen; denn hinüber und herüber gehen die Boten. Wenn der König zögert, wird das Heer, das Bolk sich erheben! Da ist der tapfere Schill, bereit zum Austritt mit seinen Husaren; drüben in Böhmen rüstet der braunschweiger Herzog, und auch in Kassel sind hohe Offiziere, die nur des Ausbruches harren!

# Bergmann.

D, wer uns befreite von dem welschen Wesen!

# Hermann.

Das müssen wir selbst thun! Wird von Kassel das Zeichen gegeben, so wassen sich hier jede Gemeinde; an kriegskundigen Führern wird es nicht sehlen. Wahrt den freien Sinn und den trotzigen Entschluß, wie wir's auf den Hochschulen thun, der entscheidende Augenblick sinde uns bereit. Gebt mir die Hand darauf, Bater!

Bergmann,

Mit Freuden!

#### Bermann.

Und ihr alle! (Shütteln sich die Hände.) Wieder soll die heilige Feme tagen, über sich nur König und Reich, und nicht die fremde Krone, welche die rothe Erde entweiht!

(Mufit ertont.)

# Bergmann.

Run fort mit den trüben Gedanken! Bum heitern Feft!

Fünfter Auftritt. wiel viot ad Guli

Vorige. Musikanten und Bauerburschen (burch das Gitterthor; das Scheunenthor wird geöffnet, die Tenne ist hell beleuchtet; die Bauermädchen, barunter Anna, Werch und Eichenlaub in den Haaren, in der Hand den Schwingstod wie einen Thyrsus schwingend, eilen hervor und umkreisen in wildem Reigen die Bühne. Marie tritt aus dem Hause, ebenso geschmückt wie alle).

# Marie.

Halt! Halt! Nehmt mich mit! Ich führe ben Reigen!

Anna.

Des Schulzen Kind soll uns führen!

Bergmann.

Zu wild, zu wild! Das mag ich nicht. (Wieder Musik, und der Reigen geht noch einmal über die Bühne, dann schweigt die Musik.)

Anna.

Jetzt ist Burschenwahl!

Marie.

Ich wähle nicht mit!

Anna.

Jedes Mädchen wählt sich seinen Tänzer . . . warum störst du das Fest?

Marie.

Mir ist's nicht genehm . . . ich bin mübe!

Bergmann.

Was hast du für Launen, Mädchen?

#### Sechster Auftritt.

Eduard. Pigault-le-Brun (als Bebienter verkleibet). Vorige.

#### Eduard.

Ihr erlaubt, Bergmann, daß ich als Gast Euer Schwingfest besuche.

Bergmann.

Biel Chre, Herr Graf!

# Hermann.

Was will der junge Graf hier? Er ist zweifelhafter Gestinnung, vielleicht ein Franzosenfreund.

Max (zu ben Bauern).

Rein Wort von unsern Planen!

# Eduard.

Ich grüße Euch, schöne Marie! Ihr seht aus wie eine Bacchantin, und wen Ihr mit dem Thyrsusstab berührt, in den muß es fahren wie ein zuckend Feuer!

#### Marie.

Den Schnickschnack versteh' ich nicht, Herr Graf (berührt ihn mit bem Schwingstock), doch wenn Sie durchaus Feuer sprithen wollen — Anna.

Es ist garstig von dir, baß du das Fest störst und keinen Burschen wählst!

Marie.

Wer sagt dir, daß ich's störe?

Anna.

Du bist eigensinnig!

Marie.

Nicht mehr, gute Anna! Es war unrecht, ich habe mich besonnen! Es ist Burschenwahl, Herr Graf, zum Schwingseststanz, und so wahr' ich mein Mädchenrecht am heutigen Festtag und wähle . . . Sie!

(Winkt mit bem Stock ber Mufik, die einfällt; die Mädchen wählen Burschen; Marie und Eduard tangen, ben übrigen Paaren voraus, ben Rundwalzer über die Bübne.)

Hermann (zu Bergmann).

Sie bringt fich ins Gerebe!

# Bergmann.

Leider! Ich will morgen mit ihr ernste Zwiesprache halten! (Laut.) Zunächst genug des Tanzes . . . der Meth möge die Runde machen! (Ins haus rusend.) Ihr Mägde, herbei! (Es kommen Mägde mit irbenen Schüsseln, die sie an die Mädchen vertheilen.) Der Bursch muß verdursten, wenn nicht das Mädchen sich seiner erbarmt!

Eduard (zu Bigault im Borbergrunde).

Nun, gereut Sie's, alter Freund, daß ich zu diesem Abenteuer Sie verlockt? Der Wagen wird gegen Mitternacht im Walde halten, und Sie bringen mein Mädchen nach Kassel!

# 

Mon dieu — eine Livree ist gar kein Unglück! Der Philosoph ist noch nicht geboren worden, der den Unterschied zwischen einer Livree und einer Uniform klar auseinandergesetzt hätte.

# Eduard.

Run, wie gefällt Ihnen meine Bacchantin?

ive day

# pigault.

Superbe, cinc ingénue, comme il faut!

# Eduard.

Wie kokett sie mit ihrer Methschlissel dasitzt... sie wartet auf mich!

# Piganlt.

Koketterie, lieber Graf, ist gar kein Product unserer Salons, keine Zier= und Treibhauspflanze... die wächst wild auf allen Hecken! Wenn Eva nicht schon im Paradiese kokett war, so will ich keine Aepsel mehr essen!

# Consgress the conservation construction of the construction of the

Und unsere Bauernfeste, Herr Sittenmaler! Nur in unserex Livree konnten Sie zu ihnen Zutritt finden!

# Pigault.

Es geht recht frisch zu, recht antik! Wäre ich ein Dichter, was ich Gott sei Dank nicht bin, da ich nur schlechte Romane schreibe, ich würde fürchten, wie Orpheus von diesen Mänaden zerrissen zu werden. Uebrigens, etwas von diesem Werch läßt sich auch bei einem Hoffest verspinnen, und ich habe schon meine

STORE THE TENE

Gedanken darüber. Die Gräfin Buchholtz als Flachsbacchantin und die Gräfin Löwenstein mit der Methschlissel, aus der sie Se. Majestät füttert — ça sera dien amusant!

#### Marie.

Ich bin bereit, meinen Tänzer zu laben; warum zögert er?

# Eduard (zu Bigault).

So winkte Thusnelde ihrem Hermann nach der Teutoburger Schlacht, und sie schlürften zusammen den köstlichen Trank... (Laut.) Ich komme, schöne Marie! (Er geht zu Marie, die rechts am Tische sitt; die Burschen knien überall vor den Mädchen nieder, die sie aus ihrer Methschüssel laben.) Das Knien ersparst du mir, mein Engel! Ich bin darauf nicht eingerichtet.

#### Marie.

Und doch ist es ein stolzes Gefühl, wenn die Männer vor uns knien!

Eduard. ichin nod m

Doch im stillen Gemach, nicht unter den Sternen und ... den Dreschslegeln! (Leise.) Heute Nacht hält der Wagen am Kreuzweg im Eichenkamp ... bort mein Bedienter geleitet dich ... bist du entschlossen?

Marie.

Eduard!?

Eduard. m in it

Ich frage ernstlich . . . es drängt die Zeit!

Marie.

Der arme Bater!

#### Eduard.

Rein Bedauern! Ginen raschen Entschluß!

#### Marie.

Sei es brum! Dein, gang bein, und für immer, Eduard!

#### Eduard.

Benütze den günstigen Augenblick . . . du brauchst wenig Gepäck . . . ich sorge für dich, und werde für alles sorgen!

# Bermann.

Herr Graf ... das Geflüster und Heimlichthun bringt meine Schwester ins Gerede; Sie sind keiner der Unserigen; die Burschen, die mit ihren Mädchen tanzen und aus der Methschüssel sich laben, sind Bewerber und Freier; Sie können das nicht sein.

#### Eduard.

Soll ich benn hier mitten in diesem frohen Treiben mir einen Eremitenbart wachsen lassen und mich abschließen von dem heitern Kreise, blos weil ich mich nicht mit einem dicken Strauß in der Hand dereinst vor dem Herrn Pastor als Bräutigam ausweisen kann!

#### Hermann.

Sie haben Müdfichten zu nehmen.

#### Eduard.

Rücksichten? Daß ich nicht wüßte! Ich verletze die vorsgeschriebene Etikette nicht, die hier in diesem Salon unter blauem Himmel herrscht. Ich richte mich nach den Bräuchen des Schwingsfestes; das verdient Anerkennung, sollte ich meinen!

# Hermann.

Im Gegentheil! Nur wer den Klachs gebrochen hat, darf ihn schwingen: nur wer ihn gefäet und geerntet, barf sich an den Bräuchen dieses Festes betheiligen. Auch ich halte mich fern . . .

Eduard.

Jeder nach Geschmack!

TAMES OF SOIL OF

univer Houseau-Iro

a the end of the state Hermann

Who a street it

Sepal reliefles begat

Alle aber nach der Sitte bes Landes!

STEEFINGER, Eduard. 40 Bod

Jebe Sitte ber Welt achtet bas Recht ber Frauen. Ihre Schwester hat mich zu ihrem Ritter ermählt . . . und ob bies geschieht bei edlem Turnier oder bei ländlichem Schwingfest, ob die Dame das Stirnband von Edelsteinen ober ben Rrang von Werch und Blättern trägt, ob fie ben Pokal crebenzt ober die Methschiffel, das gilt gang gleich ... ich folge den Geboten ber Galanterie, und im übrigen will ich nicht der Töffel fein, dem, wenn's Brei regnet, der Löffel fehlt!

nor Houng dereinst vor hund vor hund nach Bergmann.

Still, Bermann, er ift unfer Gaft!

anning E Hermann.

Wie haben sie den Bruder beschimpft, als er es magte, sich bem Ebelfräulein zu nähern, und wir follten ruhig zusehen . . .

Doß ich nicht wüßtet Ich u. Pigault (zu Chuard).

brosig wing golodi Gin Eclat mare jett fehr unzeitgemäß! Sehen Sie nur, wie bie Burichen sich Busammenrotten und bedrohliche Mienen machen . . . und die Dirnen sehen auch, vom Meth trunken, ganz lebensgefährlich aus . . . und sie sind es. Ich kenne das weibe liche Herz . . . Sie verzeihen Ihnen niemals, daß Sie nur mit der Einen geschäkert haben.

# Eduard.

Nun, den Kampf mit den Mädchen nehm' ich auf!

# Hermann.

Die Brücke zwischen dem Schloß und unserm Hofe ist absgebrochen, Herr Graf. Gedenken Sie meines Bruders. Auch er hat es gewagt, die Kluft zu überspringen, Ihrer Schwester zu huldigen . . . und wie grausam ist er dasür gezüchtigt worden!

#### Eduard.

Was... der Bursche will mich wol in eine Linie stellen mit seinen Genossen vom Dorfe...

# Marie (bazwischentretenb).

Mäßigung — kein Zwist am heutigen Tage, Hermann! (Leise.) Eduard, ich bitte dich!

# Eduard.

Es ist ein Unterschied, ob man sich empordrängt, oder ob man heruntersteigt . . .

# Hermann.

Wir sollen wol danken für die Gnade, die uns widerfährt!

# Eduard.

Doch genug! Die Welt soll erfahren, daß ein neuer Geist eingezogen ist in die Höfe der Westfalen, und daß man die

Gäste dort nicht mehr ehrt, sondern kränkt! Nie mehr betritt mein Fuß diese Stätte, das gelob' ich! (Zu Pigault.) Es ist auch nicht mehr nöthig, denn das Beste nehm' ich mit! (Zu Marie.) Ihr aber, die ich hier vor aller Augen anerkenne als die Schönste, als die Zierde dieses Hoses, als die Dame, die am heutigen Abend mich zu ihrem Ritter geweiht: vergest nicht, daß dieser Abend mir gehört, tragt mein Bild im Herzen und deukt meiner Worte! (Zu Pigault, als Herr.) Folg' mir, Guillaume! (Ab mit Pigault.)

#### Siebenter Auftritt.

Vorige ohne Eduard und Pigault.

# Hermann.

Du hast ihn ermuthigt, Schwester! Es ift nicht recht von dir!

## Anna (zu Marie).

Du willst die Vornehme spielen, den Grafen für dich allein besitzen!

Bergmann.

Ich habe viel auf bem Bergen, Marie!

# Marie.

So sind sie alle — alle! D, ihr gönnt mir nicht die Luft zum Athmen! Bekreuzt ihr euch nicht immer da droben vor dem Schloß und vor den wilden Thieren darin? Run, wenn ich eins zähme, wenn's zu meinen Füßen liegt, wenn ich's aus meiner Schüssel stüttere: macht euch das nicht stolz? Bin ich nicht die Löwenbändigerin? Ihr scheltet mich, und solltet mir huldigen!

# Bergmann.

Es ist ein fremder Beist in dir, der mir nicht gefällt.

#### Marie.

Hebens freuen ... und ich will's! Die andern Tage steigen auf mit ihrer schläfrigen Sonne und schnurren vorliber wie die Räder des Spinnrads, in unausstehlich gleichem Takt! Werkann's aushalten, wenn's nicht einmal wild dazwischenfährt, wie ein Unwetter in die Ernte?

# Bergmann.

Hüte bich, mein Kind, vor diesen Unwettern; sie zerstören Dach und Fac!

# Hermann.

Laß sie, Bater! Ich flirchte, sie ist im Rausch!

#### Marie.

Im Rausch, ja ... aber nicht von diesem schwächlichen Honigtrank!

# Bergmann.

Denke beines ältesten Bruders, Marie! Der Arme... wo mag er weilen... bei jedem Feste sehlt er mir. Die Erinnerung an ihn ist mächtig wach gerusen worden... Es thut nicht gut, wenn du mit der Liebe zu Höhergestellten spielst; noch schlimmer ist es, wenn daraus Ernst wird!

#### Hermann (für fich).

O, wenn er wüßte, wie diese Mahnung mir ans Herz dringt!

# Bergmann.

Die Grafentöchter sind stolz erzogen und weisen solche Liebe zurlick!

Hermann (für sich).

Richt immer, nicht immer!

THE WALLS OF

# Bergmann.

Grasensöhne aber zögern nicht, die Blume zu pflücken, die allzu aufdringlich an ihrem Wege blüht. Hüte dich, hüte dich! Robert ist verschollen . . . wer weiß, welches Meer ihn verschlungen hat!

# Alarie.

Mich soll kein Meer verschlingen ... lustig ins Leben hinein! Hallo, Musik, Musik! Ich werse den Kranz von Werch und Eichenlaub in die Lüste ... die Zukunst wird mir einen schöneren bringen!

(Mufit; ber Tanz ber Mäbchen beginnt, Marie voraus mit geschwungenem Stabe.)

Achter Auftritt.

Robert, Fronde (am Gitterthore). Vorige.

Mar (zu Hermann).

Franzosen . . . sieh dort!

Hermann.

Was wollen sie?

## Die Burichen.

Franzosen hier!

(Die Mufik bricht ab; bie Mädchen brängen fich furchtsam zurud.)

Die Madden.

Termy as Justin and

Franzosen!

Mar.

Es sind höhere Offiziere!

Tronde.

Wie sie uns anstaunen!

## Robert (zu be Fronde).

Ich bin hier . . . es ist kein Traum, und doch . . . mir schwindelt! Als ich das Sitter öffnete, als die alte Thür in ihren Angeln knirschte, wie sie hundert= und tausendmal unter meinen Händen geknirscht: welch Gefühl kam da über mich, welch unsagbares Gefühl! Heilig, heilig die Stätte der Kind= heit, der Jugend! Wie oft habe ich dies Fest mitgeseiert; nie= mals haben mir die Candelaber der Tuilerien heller gestrahlt als diese Lampen . . . sie leuchten mir ins Herz.

Bergmann. .....

Um Bergebung, was steht zu Diensten?

Fronde.

Erlaubt uns, ein deutsches Volksfest mit anzusehen; wir sind Fremde hier im Land — wir wollen durchaus nicht stören.

#### Robert.

Nein, nein, das wollen wir nicht! (Bei Seite.) Kaum halt' ich mich . . . es ist mein Bater!

# Bergmann.

Mit Vergunst, ihr Herren! Das Fest ist gestört; ich kann den Burschen und Mädchen nicht befehlen, lustig zu sein und ihre Künste zu zeigen vor Fremden.

#### Robert.

Und ich bin kein Fremder, nein ... sie hat mich ja wieder, die heimatliche Erde, und mein Fuß wurzelt in ihr, als hätte ich sie nie verlassen; wieder rauschen die hohen Eichen über meinem Haupte ... dort der Brunnen im Hose ... die Tenne ... die Bank, wo ich so oft saß, wenn der Mondschein durch's Laub-werk siel, und schwankende Schatten auf die Steine zeichnete ... kennt Ihr mich nicht mehr?

# Bergmann

(ein Lampion ergreifend und Robert ins Geficht leuchtenb).

Du bist es, Robert, mein Sohn!

Hermann.

Robert — unmöglich!

Alle (näher tretenb).

Sein Sohn!

#### Robert.

Bater, beine Hand! ... Du weigerst sie mir? Was stehst bu so starr und fremd? Du hast mich doch wiedererkannt?

# Bergmann.

Ja, ich habe dich erkannt! Besser, es wäre nicht geschehen und du wärst an diesem Hause vorübergegangen!

#### Robert.

Warum, o mein Bater, warum?

Bergmann (Sommer bas Lampion gebenb).

Tretet zurück und laßt mich allein mit meinem Sohn! (Zu be Fronde.) Auch Ihr, Major!

#### Robert.

Und soll ich hier stehen wie ein Verbrecher, über den Gericht gehalten wird? Wenn ich auch damals fortging ohne Euer Wissen, gegen Euren Willen . . . konnte ich bleiben nach der unerträglichen Beschimpfung?

## Bergmann.

Das ist es nicht! Das ist es nicht!

#### Robert.

Und ist's ein Verbrechen, wenn ich nach so langer Zeit wiederkomme, den Vater zu begrüßen? D, beine Haare sind silberweiß geworden, mein Vater, seit ich dich nicht gesehen!

Bergmann (gerührt, mehr für fich).

Mein Sohn!

#### Robert.

Und sie waren damals erst grau... o, ich weiß es, ich hab' es nicht vergessen; ich habe dich ja oft gesehen, so oft in meinen Gedanken, in meinen Träumen —

## Bergmann.

Und wärst du zurückgekehrt, wie du fortgingst, oder als ein Bettler . . . ich würde dir die Hand drücken und mich freuen, wie der Bater sich freute über die Heimkehr des verlorenen Sohnes.

#### ? Robert. ro.aek nism a .u

Und nun, weil ich nicht zurückfehre wie ein Bettler . . .

# Bergmannel dem Telleng totoel

Weil du zurückehrst als ein französischer Offizier . . .

#### Robert.

Nun, ist das so wunderbar in dem guten Lande Westfalen, das ja unter französischer Herrschaft steht?

# Bergmann.

Wir haben's müssen uns ergehen lassen, das Recht des Siegers; wir bengen uns der Gewalt, die in unser Land gebrungen ist; aber es schlägt kein ehrlich Herz in Westfalen, das nicht voll Haß erglüht gegen die Eindringlinge, die Thronräuber, die des Landes Blut verzehren und von seinem Mark sich nähren. Fremdlinge sind sie und bleiben sie, und wir nehmen sie nimmer zu uns in unsere Hütten. Deutsche Fürsten sollen herrschen über die deutschen Bölker, wie es seit alter Zeit gewesen... und es wird wieder so kommen, und wer zu den Fremden hält, der ist selbst ein Fremdling, abtrünnig vom Glauben seiner Bäter und verfallen der heiligen Feme, die sein Haupt treffen wird, früher oder später.

#### Robert. Biomina

Und was war ich unter der beutschen Herrschaft? Ein Knecht, preisgegeben jedem Gelüst der kleinsten Tyrannen. Unter

ben Franzosen bin ich emporgestiegen durch tapfere Thaten, und es freut mich jetzt, ich leugn' es nicht, daß ich diesen meinen Bedrängern den Fuß auf den Nacken setzen kann.

Bergmann (Robert die Hand auf die Schulter legend).

Ständen jene Eichen nicht bazwischen . . . du sähest den Kirchthurm, zu dessen Füßen das Grab deiner Mutter liegt. Geh hin zu diesem Grabe, knie nieder und bitte um Verzeihung!

Robert.

were the following the first term

Der Verzeihung bedarf ich nicht!

th unver Diffefed Sig Bergmann. Um bie in-

Heilig wie der Mutter Grab sei dir diese deutsche Erde, welche von den Rossen deiner fremden Söldlinge zerstampft wird.

# Robert.

Streiten wir nicht, Bater; hier gibt's keine Berständigung. Das Leben hat mich zu dem gemacht, was ich bin, und ich kann's nicht abstreisen von mir, ich bin damit verwachsen auf immer. Jetzt aber führe mich über die Schwelle unsers Hauses, daß ich die alten traulichen Stätten wieder begrüße, wo ich als Kind gespielt; ein Stück meines Lebens ist ja hier zurückgeblieben — und die Usche vom Herd der Heimat ist mir so oft in die Augen geweht. Führe mich, mein Vater!

— espuis illing de Bergmann.

Niemals!

Bobert.

Was soll das heißen — bin ich bei Sinnen!

#### Bergmann

(macht eine abwehrenbe Bewegung).

#### Robert.

Ihr wollt mir ben Gintritt wehren in mein Baterhaus?

# Bergmann.

Lege ben Rock ab, den du trägst, wirf die Waffe fort, die du führst . . . und du sollst mir willkommen sein. Einen Franzosen sühr' ich niemals in mein Haus!

#### Robert.

Doch wenn ich's will, wenn ich's befehle, wenn ich ben Eintritt ertrotze?

## Bergmann.

Ich weiche ber Gewalt — boch bu bist nimmer mein Gast.

#### Robert.

Das ist zu viel! De Fronde! He, Freunde, tretet näher ... er will nicht, daß ihr es hört, er schämt sich seines hartsherzigen Eigensinns. Er will dem Sohne wehren, über die Schwelle des väterlichen Hauses zu treten ... bin ich nicht sein Sohn, bin ich ein Feind, trag' ich nicht die Unisorm der Herren dieses Landes? Hab' ich seinem Namen Schande gemacht? Hört doch, hört alle und wundert euch nicht, wenn ich zu siebern ansange, wenn meine Nerven zucken (zieht den Degen), wenn ich den Degen ziehe und diese Thür aufstoße mit Gewalt —

Burschen und Max.

Burüd!

Hermann.

Er ift von Sinnen!

#### Robert.

D Gott . . . Lorbern und Ehre konnt' ich erkämpfen mit diesem Schwert, doch ich kann mich nicht wehren damit gegen das Gespenst, das seine Arme wider mich ausstreckt, das Gespenst eines unseligen Wahns, das mir meines Lebens schönste Stunde zur schmerzlichsten macht.

# Bergmann.

Sage kein Wort mehr ... banke mir, baß ich bich schweisgend fortweise von meiner Thür, daß ich dir nicht auf den dunklen Pfad mitgebe ein dunkles Wort, an dem kein Segen haftet!

Fronde.

Rommt! fommt!

Robert.

Und du, mein Bruder Hermann?

#### Hermann.

Ich habe bein gedacht in Liebe und Treue; du warst der Stern meines Lebens, zu dem ich aufsah so lange Zeit; heilig war mir dein Angedenken. O mein Gott! Zieh' in Frieden! Doch die Hand kann ich dir nicht reichen; denn deine Wege sind die meinen nicht!

#### Robert.

Auch du, auch du? So sieht es aus in diesen Landen — das hab' ich nicht gewußt!... Schwester Marie...

Marie (in feine Arme fintenb).

Mein Bruder, mein auter Bruder! 3 not nicht

#### Bahert.

Dant, Dank für biese Thränen, Marie! Go hat die Beimat boch noch eine Sprache für mich, und nicht gang begraben ist die alte Liebe! Lebt mohl, lebt alle mohl . . . von der Stätte, wo ich ben Frieden gesucht, scheid' ich, die zerreißende Qual im Bergen, die Glut der innerften Emporung! (Benbet fich jum Abgeben.) Doch nein! Go fann ich nicht scheiden! Bas ihr mir gethan, ich will's nicht mit gleichem Mage vergelten. Gott fegne bein greifes Saupt, mein Bater, Gott fegne bas Baterhaus . . . und nun gurlid in die Racht . . . meine Sterne find erloschen! (Ab mit be Fronde; Bergmann winft ben Gaften ab und geht gebeugt, bie Sände faltenb, ins Saus. Der Borhang fällt rafc.)

MINTE

Roman I forms

ind du, mein u

t jabe bein gebacht in Biebe und Arene;

within almay against our dotters to make all the war mir bein Angebenken. D mein Gott! 211 11 11 11 Will the second in the wind one reserve

Auch du, auch du? Go ficht e- . . . . . . . . . . and the latest terminal to the latest terminal t

# Dritter Aufzug.

Scene: Ein Arbeitszimmer des Staatsrathes Johannes von Müller in Kassel. Im hintergrunde ist die Wand mit Bücherrepositorien angefüllt. Rechts und links Seitenthüren; der haupteingang rechts. Links ein Stehspult, rechts im Vordergrunde ein Tisch mit Karten.

#### Erfter Auftritt.

## Johannes von Müller

(am Pult stehend und in großen Folianten blätternb; Folianten liegen auf Stuhlen und auf ber Erbe).

Wie viel Mühe, eine einzige verblirgte Notiz zu finden! Alles voll Widersprüche, wie unser ganzes Leben, ünser Leben — mein Leben! Davor erlahmt alle Forschung! Wie sollen wir die Willensregung in der Seele der großen Männer der Vergangenheit erkennen, wenn wir selbst nicht wissen, warum und wie es mit uns so gekommen ist! Die Geschichte des eigenen Lebens ist ein Käthsel; sie ist es mir selbst und — ich will erkennen und beschreiben, was Karl der Kühne wollte oder Julius Cäsar? Unser Schicksal trägt nicht immer den Stempel unsers Willens; es wird mehr von andern gewollt, als von uns selbst!

#### 3 weiter Auftritt.

Bedienter. Müller, (gleich barauf) Pigault.

Bedienter (melbenb).

herr Pigault=le=Brun.

#### Müller.

Laß ihn eintreten! (Bebienter ab.) Mir ist jetzt jede Störung willsommen! Mein Kopf wird schwach; das Suchen macht müde, und was suchen wir? Thatsachen! Gibt es Thatsachen? Kichert's uns nicht aus den Spalten der alten Folianten entgegen: all euer Wissen ist eitel! Es gibt nur Ueberlieferungen, keine Thatsachen! Doch diese Ueberlieferungen sasse der Geschichtschreiber mit großem Sinn und wirke damit auf die Gesinnungen der Zeitgenossen.

# Pigault-le-Brun (tritt ein).

# Müller.

Willsommen, alter Freund! (Die Folianten von den Stühlen auf die Erde wersend.) Die todte Gelehrsamkeit muß Platz machen; ein Stückhen frisches Leben blickt in meine Studirstube. Wie das Staub auswühlt!

# Pigault.

Das ist olympischer Staub in der Arena des Geistes. Man wird ein wenig geblendet, wenn man sich den Unsterblichen naht.

Müller.

Was bringen Sie Neues?

m shi stuin modemant Pigault.

Einen Auftrag vom Könige; er wünscht Sie zu sprechen.

Müller.

In wichtiger Angelegenheit?

# Pigault.

C'est selon! Für Se. Majestät jedenfalls! Er will Sie einmal wieder nachschlagen; es handelt sich um ein Nationalscostüm für den Maskenball heute Abend, ein Costüm aus dem 14. Jahrhundert.

## Müller.

Da sieht man doch, wozu die Gelehrsamkeit taugt! Sie secundirt dem Hosschneider!

# Pigault.

Und nebenbei will der König etwas über seine fünf Universitäten mit Ihnen plaudern; es regt sich da allerlei, was seine Polizei ihm meldet.

# Müller.

Das ist mein Departement, aber mein Sinn ist mehr aufs. Geistige gerichtet als aufs Polizeiliche, mehr auf Förderung als auf Ueberwachung!

## Pigault.

Run, der König meint's nicht so streng, wenn's ihm nur nicht an die Krone geht! Herr Staatsrath, Sie sind auch

heute zu dem Maskenball geladen; kommen Sie auf Napoleonshöhe?

# Müller.

Wie Sie wissen, lieb' ich die Nymphen nicht; für mich hätten sie ungeschaffen bleiben können, die Nymphen und Mastronen, und der gute Adam seine Rippe behalten; doch wenn der König mich einladet, muß ich erscheinen, und mit meinen entzündeten Augen, meinem müden, schleppenden Gang unter all der Lebenslust mich dahinschleichen, wie ein Memonto mori!

# Pigault.

Sie irren, bester Staatsrath! Alle diese Schönen blicken mit Andacht zu Ihnen auf, zu dem großen Geschichtschreiber, zu dem Manne, den der Kaiser selbst ausgezeichnet hat.

#### Müller.

D ja, man ist eine respectable Leiche, und sie tragen mit Andacht die Quasten des Leichentuchs.

## Digault.

Ei, ein Unsterblicher wird nicht begraben. Kommen Sie nur, bester Staatsrath! Es liegt heut etwas in der Luft, eine Wandlung, und ich selbst lasse eine kleine Mine springen.

#### Müller.

Sie find ein unermüdlicher Maulwurf.

# Pigault.

Voyez, Monsieur! Die Gräfin Fürstenstein hat mich gefrankt, sie mag mich nicht. Ich bin ein kleiner Stern an biesem Hose und verschwinde in der Dämmerung; sie verachtet mich! Ma foi, was bin ich ihr?

Müller.

Ei, ein berühmter Romandichter.

Pigault.

Jedenfalls Ihr College, bester Staatsrath! Denn Romansschreiber sind wir alle; nur suche ich meine Romane auf der Straße, und Sie die Ihrigen in den Bibliotheken.

Müller.

Ei, Herr Pigault, da muß ich doch protestiren!

Pigault.

Sie geben Ihre Romane für Wahrheit aus, und ich die Wahrheit oft für einen Roman! Das ist der ganze Untersschied! Doch deshalb gerade haßt mich die Gräfin: wie, wenn ich sie einmal lebend einsinge und in einige Romankapitel sperrte? Wenn ich sie ausehe, glaubt sie schon von dem Lesespublikum ganz Europas verschlungen zu werden, und sie weiß, daß die Romankapitel, in denen sie eine Rolle spielt, pikant sind, haut-goût, Cabinetsstück!

Müller.

TO ART MANY CANDING

Gi, ei, Sie find auch gefährlich!

Pigault.

Neulich vor dem ganzen Hofe sagte die Gräfin zu mir: Mein lieber Pigault — sie nimmt dabei einen sehr herablassen= den Ton an — Sie sind am amusantesten, wenn Sie in Ihren Romanen sich auf der Gasse herumtreiben; in gebildeter Gesell= schaft werden Sie langweisig! Ich bitte Sie, mon oher, vor aller Welt mir diesen Affront zu bieten! Ah, Madame, sagte ich, c'est différent, allerdings! Doch bisweisen kann man auch die gebildete Gesellschaft auf der Gasse sinden. Wir leben auf dem Kriegssuß... sie muß fallen.

## Müller.

Das ift kühn, mein Freund!

## Digault.

Wir haben jetzt eine Schönheit bei Hofe, die auf den König großen Eindruck macht. Heute Abend hoffe ich, durch eine kleine Escamotage ein Rendezvous zu vermitteln, das gewiß von Ersfolg sein wird. Meine Schönheit ist spröde — gleichviel! Das ist dem König ungewohnt, wird ihn doppelt beschäftigen, und die Fürstenstein wird in den Schatten treten, immer mehr — immer mehr. Kommen Sie nur, ich werde Ihnen über meine Ersolge berichten; man wünscht einen Freund in der Nähe, gegen den man sein Herz ausschütten kann.

#### Müller, sid fingeried grea

Dergleichen flößt mir nur geringe Theilnahme ein. Es ist boch eine gründliche Illusion, diese Liebesleidenschaft, und wer wahrhaft weise ist, muß sie verachten lernen.

# Pigault.

D, Sie irren! Ich bin nur ein schwacher Romanschriftssteller; aber ohne die Liebe müßte ich das ganze Metier an den Nagel hängen. Wir leben von der Liebe, oher ami, und wo sollten wir ohne den Schaum der schaumgeborenen Göttin unsere schönsten Seifenblasen hernehmen? Lesen Sie nur meine neues

sten Romane, meinen "L'homme à projets", ein schwaches Werk ... boch man wünscht von seinen Freunden gelesen zu werden. Adieu, cher Müller! Lassen Sie einmal die Musen im Stich (über einen Folianten stolpernd), Ihre dickleibigen Musen, folgen Sie den leichtgeslügelten Grazien, da stolpert sich's wenigstens angenehmer. Adieu, mon ami! (Piganlt ab.)

## Müller.

Wie unerquicklich, diese Hoshändel! Der König ist gut und liebenswürdig und will das Beste; aber was sich um ihn beswegt ... und seine unglückselige Neigung zu den Franen ... die hat stets alles Gute in der Welt verdorben.

Bedienter.

Herr Studiosus Lauber!

Müller.

Er ist willfommen! (Bedienter ab.) Ein braver junger Mann . . . nur etwas ungestüm!

Dritter Auftritt.

Müller. Hermann.

Hermann (ein Manuscript in ber Hand).

Ich bringe Ihnen, Herr Staatsrath, die Arbeit über Hannibal zu gefälliger Prüfung.

## Müller.

Ich weiß, daß Sie die Geschichte in großem Sinne aufsfassen, nicht wie viele nur als ein Geschiebe von allerlei Thatssachen, das sich von den Hochalpen der Vergangenheit in das Bett der Gegenwart hinunterwälzt. Da ist Hannibal nicht nur der karthagische Feldherr; es ist der sleischgewordene Volkshaß, der sich gegen den Feind bis zur Vernichtung wehrt.

# Hermann.

Wie erfreut mich dies Wort aus Ihrem Munde, Herr Staatsrath . . . es gibt mir Hoffnungen . . .

## Müller,

Hoffnungen . . . worauf?

## Hermann.

Daß Sie die Gesinnung, die einst Hannibal bewährt hat, auch im deutschen Volke suchen und achten werden.

## Müller.

Gewiß gehör' ich nicht zu benen, mein Freund, die da rufen: Carthaginem esse delendam! Mein Herz schlägt für unser Volk; doch verschieden sind die Mittel und Wege, wie solche Gesinnung sich bethätigen will!

## Hermann.

Wenn nur das Ziel daffelbe ift!

#### Müller.

Doch es fragt sich, wie nah oder wie weit man daffelbe vor sich sieht. Lieles, was wir im Herzen wahren, ist nicht

reif für die Welt, und wenn wir anfangs im Großen denken und fühlen, so beschräusen wir uns mehr und mehr, und geben uns hin an das Bedürsniß der nächsten Gegenwart. Das Rad des Schicksals wälzt sich surchtbar und zermalmt zu Stanbe, was eisensest erschien. Wer vermag den Rath der ewigen Götter zu richten! Dem Wahren, dem Guten und Schönen werden Altäre bleiben, solange der Planet eine Menschenwohnung hat, und wer Sinn und Herz dafür hat, dem wird Muth und Alugheit immer helfen.

## Hermann.

Doch wo anders können diese Altäre eine Stätte sinden, als auf heimatlichem Boden, der frei ist von fremder Gewalt? Hören Sie auf die Stimme Ihres Baterlandes! Nicht an den Staatsmann, an den großen Gelehrten wende ich mich, der so herrlich des Schweizervolkes Kampf um seine Unabhängigkeit geschildert hat. Deutschland will gegen den neuen Burgunder zu den Waffen greifen; nicht blos in den Alpen weht der freie Sinn, und unser Volk rechnet auf seine großen Männer.

#### Müller,

Wo sind sie? Haben wir noch einen Friedrich? Roßbach ist über Jena vergessen! Wir leben in einer eisernen Zeit. Ich habe den Gewaltigen kennen lernen, der ihr gebietet; er ist durchdrungen von seiner Sendung; er hat den weiten Weltblick, der sie erfaßt. Was will die Aufregung gegen ihn? Das ist nur Schneegestöber, das ein Wirbelwind gegen den Felsen peitscht.

#### Hermann.

Das kann nicht Ihr letztes Wort sein! D, wie sehr betlagten wir alle, daß Sie in die Dienste dieses Fürsten getreten!

#### Müller, or Gust 18 3

Der Mensch, vom Schicksal berufen, hat seine Berufspflicht. Furchtbare Ersahrungen haben mich gelehrt, daß alles
im Staat und im Krieg jetzt todter Mechanismus geworden,
alle Grundsätze und Gefühle zum Spiel entwürdigt sind, daß
alles in den Tiegel der Noth geworfen werden muß, um neuverjüngt und durch frische Krast veredelt hervorzugehen. Auch
hier kann ich wirken, wo es geordnete Freiheit, weise Stimmung der öffentlichen Meinung, wohlvorbereitete Berbesserung
der Gesetze und Anstalten gilt.

# Hermann.

Berargen Sie mir nicht ein zu kühnes Wort! Ziemt es dem Jüngling gegenüber dem geseierten lorberreichen Manne? Sie waren es, welcher von Berlin aus die Kriegsposaune gegen den Gewaltigen ertönen ließ, als Preußen zögerte; an diesen Johannes von Müller wenden wir uns!

## Müller.

O, lieber Freund! Wir Menschen sind der Ball des Schicksals. Es ist anders gekommen, als wir verkündeten; wir fügen uns ins Unvermeidliche, stehen nicht abseits mit bösem Trotz, sondern suchen auch Gutes zu wirken im engen Raum, den uns dazu das Schicksal gönnt. Freilich, es ist uns dabei zu Muthe, als ob einige Sehnen unsers Geistes zerrissen wären; uns beschleicht das Gefühl einer innern Lähmung und der tiese Schmerz: wir sind nicht, was wir sein könnten und sein wollen.

#### Hermann.

Wir konnen es sein! Unser großer Denker Fichte hat uns

gelehrt, wie von der stolzen Araft des Geistes abprallt, was die Welt ihr entgegenstellt.

# Müller.

Das sind Träume des Philosophen! Unter uns, sieber Freund, ich gebe dem Augenblicke das Recht und beuge mich vor dem Genie, das Europa beherrscht; doch auch die Wandstungen der Zukunft ahne ich mitten in diesen ungewissen Zeiten. Nicht dauern wird das ungemessene Uebergewicht einer politischen Macht; das hieße die Völker zu gänzlichem Unwerth versdammen und alle Männer von Geist und Muth zu ewigem Verstummen!

## Hermann.

O, jetzt sind Sie dort, wo wir hofften, Sie zu finden! Johannes von Müller, die Zierde unserer Nation, der Ruhm dieses Zeitalters: stellen Sie sich an die Spitze der Bewegung; verlassen Sie die Fahne nicht, die Sie einst so muthig gesschwungen haben! Sie sind vertraut mit allem, was hier im Cabinet vorgeht, was in Preußen, in Oesterreich gewünscht, gesplant wird; Sie haben in Ihrer Gewalt das alles bewegende Wort; gönnen Sie uns das Recht, Sie als den Unserigen zu betrachten ... dann hat das deutsche Rütsi seine Seese gefunden!

Müller (unruhig auf = und abgehend).

Uns - uns - und in welchem Namen fprechen Sie benn?

#### Hermann.

Im Namen des Tugendbundes, der die Tyrannei abschütteln soll —

# Müller.

Still, still, mein Freund! Ich ein Catilina? Der Fürst

hat meinen Eid! Doch, bei Gott, ich liebe Deutschland, ich wahre deutsche Sitte, deutschen Geist an den Hochschulen in diesen Landen! Wie das alles an mich herandrängt, mich besängstigt! D, warum wurde ich hieher geschleppt durch die Gnade des Herrn, als ich seinen Zorn befürchtete und vor ihm sliehen wollte in die Einsamkeit! (Ein Schnupstuch herausziehend.) D, eine ruhige Stätte an den stillen Bergseen, in denen sich die ewigen Alpen spiegeln, unter hohen, schattigen Bäumen, um mich die aufgeschlagenen Bücher der Geschichte! Wie wäre ich glücklich! D meine Sehnsucht, meine vergebliche Sehnsucht! (Trocknet sich die Augen.)

## Hermann.

Bald werden die eisernen Würfel fallen! Desterreich kämpst, in Preußen gärt es, das Heer wird sich schlagen ohne den König; auch hier bereitet sich manches im stillen vor. Der Thron Jérôme's steht auf vulkanischem Boden.

#### Müller.

Auch hier, auch hier! Ist denn kein ruhiges Wirken mehr möglich! O mein Tusculum, mein Tusculum!

# Hermann.

Es ist nicht das Volk — unser Bund reicht hoch hinauf; lesen Sie die Namen der Führer! Es ist eine Abschrift, die ich mir zu verschaffen wußte. (Reicht Müller eine Liste.)

#### Müller.

Minister von Stein ... o, das Papier brennt in meiner Hand! Die Namen schwimmen mir vor den Augen! Fort damit! (Er legt die Liste auf den Tisch zu dem Manuscript, das Hermann mitgebracht hatte.)

Hermann.

So scheide ich ohne Hoffnung?

#### Müller.

Ohne jede Hoffnung! Das ist kein Rütli, das ist eine Catilinarische Verschwörung; was vermag ein Geheimbund gegen die Armee des Kaisers? Verblendete Thorheit, die alles verswirrt und sich ins Verderben stürzt; ich warne Sie, junger Mann! Die Geschichte lehrt uns: die den rechten Augenblick ergreisen, das sind die großen Männer; die ihn versehlen, sind Verbrecher! Gehen Sie — ich bin erschöpst, ich weiß von nichts... gehen Sie! (Winkt Hermann zum Abgeben und trocknet sich ben Schweiß von der Stirn.)

# Ignial vill (160 : Hermann.

D, ging' ich blos mit einer verlorenen Hoffnung —! Ich gehe mit einem verlorenen Glauben; von den Besten aufgegeben, was bleibt dir, mein deutsches Bolk? Der Sohn der freien Schweiz spottet deiner Freiheit! Der erste Geschichtschreiber in deiner Sprache hat keinen Blick für deine Zukunst, sühlt nicht den heftigen Pulsschlag deines heiligsten Lebens, will das Gewand zerreißen, das der Genius der Geschichte selbstschöpferisch zu weben beginnt! Leben Sie wohl, Herr Staatsrath! Und wenn Sie auswachen in einem freien Deutschland, so setzen Sie nicht die Feder an, die Geschichte unserer Thaten zu schreiben. Nur wer die Geschichte zu schafsen vermag, soll sie in Zukunst schreiben, wie es die großen Alten gethan; wir aber wollen uns in die Bresche stürzen und einen ehrlichen Tod sterben sür die gute Sache, mag sie auch von ihren Propheten verrathen wersten! (Ab.)

#### Müller.

Dieser Ungestüm, der alles ins Unheil stürzt — immer neue Verlegenheiten! O, meine ruhigen Studien!

Bedienter (eintretenb).

Berr Regnier!

Müller.

Ich bin mube und nicht zu fprechen!

Bedienter.

Er läßt sich nicht abweisen, er kommt in amtlichen Angelegenheiten, wie er fagt.

#### Müller.

So laß ihn eintreten! (Bedienter ab.) Wie lästig! Statt meine zehntausend Notizen über die englische Geschichte ordnen zu können, muß ich mich mit der Ueberschwenglichkeit der Einen und der Rüchternheit der Andern herumschlagen.

Bierter Auftritt.

Müller: Regnier.

Regnier.

Guten Morgen, Herr Staatsrath! Schönes Wetter heute, voller Frühling! Störe wol?

Müller.

Bas steht zu Diensten?

# Regnier.

Regnier, mein Herr, vom Polizeidepartement! Was steht der Polizei immer zu Diensten? Auskunft, Auskunft! Wir sind Lichtmänner, leuchten ins Dunkel; doch wir klären nur die Segenwart auf, nicht die Vergangenheit, wie die großen Histo-riker! Ei, welche dicken Bände und Chroniken . . . englisch . . . das ist eine aparte Sprache . . .

Müller.

Noch immer weiß ich nicht . . .

Regnier (überall herumspürenb).

Was ich wünsche, Herr Staatsrath? Nun, Sie haben ihm wol auf den Zahn gefühlt, dem jungen Mann?

Müller.

Gie meinen?

Regnier.

Lauber, alias Bergmann! Wir wiffen alles!

Müller.

Und fragen doch noch so viel!

Regnier.

Der Zusammenhang, das ist die Hauptsache! Und da fragen wir: wie kommt ein so verdächtiges Subject zu unsern ersten Staatsmännern?

Müller.

Verdächtiges Subject?

## Regnier.

Ja! Erst gestern haben ihn zwei unserer Agenten belauert, als er von allerlei kühnen Planen sprach; es war draußen in einem Kaffeegarten, in einsamen Gängen; doch sür uns gibt es keine Einsamkeit. Wir sind ihm jetzt auf den Fersen, schleichen ihm überall nach, und werden ihn bei dem nächsten Anlaß in strenge Haft bringen. Da muß es uns doch auffallen, was er hier bei dem Herrn Staatsrath zu suchen hat.

## Müller.

Ein Student bei dem Chef des Unterrichtswesens?

# Regnier.

Das klingt recht schön, doch Studenten ... das ist eben die schlimmste Sorte heutigentags! Wir haben jetzt strenge Ordre, allen Verdächtigen auszulauern; hier ist der ganze Boden unterwühlt. Was wollte er hier? Wie sprach er sich aus, der junge Mann? Gab er keine Andeutungen? Machte er keine Mittheilungen von drüben ... wie's in deutschen Landen ausssieht?

## Müller.

Sie verlangen ernstlich, daß ich auf diese Fragen ant-

# Regnier.

Ernstlich, Herr Staatsrath; ich bin in meinem Amt, und so klein dies Aemtchen ist, gegenüber den hohen Staatsstellen, vor der Polizei gilt kein Anschen der Person ... (immer herumspähend) Ei, was sind' ich hier? (Sieht tas Blatt, das Müller hingelegt hat.)

## Müller, with the

Mein Herr! ... Sie wagen ... das hat der Unglückliche vergessen!

Regnier.

Mitglieder des Bundes . . . ein herrlicher Fund!

Müller.

hier in meinem Zimmer?

# Regnier.

Beruhigen Sie sich, Herr Staatsrath; Ihr Name steht nicht auf der Liste... darunter ein Manuscript: Arbeit von Lauber. Es ist nur meine harmlose Privatmeinung, Herr Staatsrath... doch da Sie einstens eine Kriegsposaune geschrieben, so glaubt die Jugend vielleicht, Sie hätten Lust, wieder in diese Posaune zu stoßen.

Müller (bei Seite).

Der arme junge Mann!

# Regnier. without with and .

Rechnen Sie auf meine Verschwiegenheit; ich werde nicht sagen, wo ich das Blatt gefunden habe; es könnte Ihnen schaben bei dem Könige und bei dem Kaiser.

## Müller.

Sehr freundlich, boch ich verzichte auf Ihre Gunst. Schonen Sie lieber ben jungen Mann!

# Regnier.

Es ist nur ein Beweisstück mehr; er lief schon an einem Gottschall, Dramatische Werke. XI.

furzen Faden umher; jetzt ist er uns ganz verfallen, wir verhaften ihn, wo wir ihn aufgreifen; doch wenn Sie glauben, Herr Staatsrath, so verächtlich von meiner Freundlichkeit denken zu können ... ich kann Sie selbst verhören und zum Berhör laden ... und ich fürchte, es kommt dabei manches zu Tage, was nicht in diesen dicken Folianten steht.

#### Müller.

Geben Sie mir dies Blatt Papier zurück, ich betrachte es als in meine Hände gelegt, als meinen Besitz!

# Regnier.

Was da, Besitz! Der Polizei gegenüber gibt es keinen Besitz, wir legen Beschlag auf jedes Corpus delicti. Und wenn dergleichen in Ihrem Besitz ist, Herr Staatsrath, so bedauere ich um so mehr!

#### Müller.

Sie wollen mich wol zum Inculpaten machen? D, unwürdiges Los, in die Hände der Sbirren zu fallen! War dies das Ziel, das mir vorschwebte, als ich dem Winke des Raisers folgte? Hab' ich Unabhängigkeit und Selbstwerth in den Kauf gegeben? Nein, mein Herr! Denunciren Sie mich! Ich bin in diese Lande gekommen, um unter den fremden Ablern deuts schen Sinn und deutsche Bildung zu pflegen und zu wahren für eine Zukunft, die noch verhüllt im Schose der Götter liegt! Wenn der kleinliche Sinn der Machthaber, wenn die wilde Verblendung der Jugend mir es unmöglich macht, zu wirken, was ich wirken wollte ... wohl, so will ich aus meiner Ges brochenheit mich aufrichten zu männlichem Entschluß, mein Amt niederlegen in die Hände des Kaisers und als ein freier Mann dem großen Werke leben, das ich vollenden will für die Nachwelt! Aus meinem Weg, ihr Schergen und Sbirren; auf solches Gewürm mag mein Fuß nicht treten . . . ich schaudere davor zurück. Meine Nerven sind schwach, doch noch hab' ich starken Muth, meine Manneswürde zu wahren! Sie sind entlassen, Herr Regnier, und nimmer sollen Sie oder Ihresgleichen wieder über die entweihte Schwelle treten! (Ab nach links; Regnier achselzuckend nach rechts.)

# Berwandlung.

Scene: Das Innere ber großen Orangerie im Schlosse Napoleonshöhe, feenhafte Beleuchtung, rechts ein großer Pisangbaum und Gruppe frember Pflanzen, die etwas vorgeschoben eine Art von Versted bilben, dahinter eine Neine Thür; links eine Ottomane, im Schatten einer Palme; man blickt durch geöffnete Flügelthüren im Hintergrunde in andere feenhaft beleuchtete Abtheilungen der Orangerie. In der Mitte der Bühne eine kleine, von Blumen eingerahmte Fontaine.

## Fünfter Auftritt.

Dornberg. Robert (beibe in Uniform. 3m hintergrunde) Gensdarmen.

## Dörnberg.

Carabiniers und Gensbarmen ... da ist der Hof sicher! Sie hier im Garten und in der Orangerie — ich drüben im Schloß!

Robert.

Der Dienst einer Palastwache ... das war in Spanien anders!

Dörnberg.

Dienst ift Dienst!

Robert.

Meinetwegen ... dies hier ist wenigstens eine angenehme Wachtstube.

Dörnberg.

Auch kommen die schönen Masken vom Schloß herüber. Sie bleiben nicht einsam.

Robert.

Wäre mir lieber!

Dörnberg.

Allerlei neue Schönheiten! Da ist die reizende Gräfin von Mairoeben! —

Robert (für sich).

Sie hier!

Dörnberg.

Sie wird gewiß diesen Winterpark auffuchen, denn sie geshört zu den Bäumen!

Robert (für fic).

Valesta! Valesta!

Dörnberg.

Sie find ein Deutscher, Robert?

#### Robert.

Das ist gleichgültig! Ich trage die französische Unisorm!

# Dörnberg.

Es regt sich in Deutschland!

#### Robert.

Da gibt's ein einfaches Mittel: Schrot für die Spaten!

# Dörnberg.

So haben Sie gar kein Gefühl für Ihr unglückliches Baterland? Wohl, wir tragen die fremde Uniform; doch ob uns auch Eid und Pflicht binden, eine Stelle in unserm Herzen muß es doch geben, wo das Wort Baterland uns wundersam berührt, wie schmerzlich auch immer Pflicht gegen Pflicht kämpft!

#### Robert.

Was ist die Heimat? Eine Lüge! Der Lappe weint vielleicht nach seinen Rennthieren und seiner verräucherten Hitte, und ein Stlicken von dieser elenden Lappenpoesie steckt in uns allen. Fort damit!

# Dörnberg.

Und so leugnen Sie die angeborenen Gefühle?

#### Robert.

Angeboren ist manches — auch der Kropf, der Buckel, ewiges Siechthum. Werth hat nur, was wir uns selbst eroberten, und auch ein Vaterland erobert man mit der Spitze seines Degens.

Dörnberg.

Und doch — Sie sprachen von alten Tyrannen? Diese

Maskenbälle — diese ewigen Feste — zehren sie nicht an dem Mark unsers Volkes? Ist die Noth im Hessenlande nicht größer als je? Und wenn nun das Volk zu den Wassen greift ... es wird geschehen, zweiseln Sie nicht ... wenn wir kämpfen sollen gegen die Blutsverwandten und Brlider: es wird uns doch ans Herz gehen.

#### Robert.

Möglich! Was wird unserm Herzen nicht alles zugemuthet in dieser Zeit! Wir halten's aus . . . das ist die Hauptsache!

# Dörnberg.

Man spricht von Comploten, und wenn man sich des Königs bemächtigte ... welchen Halt hätten wir noch mitten im Sturm der Empörung?

#### Robert.

Hinter dem König steht der Kaiser; vor dem König unser Eid!

# Dornberg (bei Seite).

Er ist unnahbar! So sehlt uns nicht blos ein Regiment, sondern auch ein Mann und noch dazu ein Deutscher! (Laut.) Leben Sie wohl, Robert! Ich muß drüben im Schloß patrouils liren, wachen Sie über diesen Zaubergarten!

Robert (fich auf bie Bank fetenb).

Adien, Obrift!

Dörnberg (für fich).

Bald wird der alte Bulkan hier Feuer speien.

#### Robert.

Noch ein Wort, Obrist! Was will das Fräulein von Mairoeden hier bei Hose?

Dörnberg.

Was sie alle wollen, alle, zur Schmach deutscher Nation und beutscher Frauenehre! (Ab.)

#### Robert.

Unmöglich! Soll ich ihm nacheilen, ihn zur Rebe stellen? Wozu? Er mißt sie mit dem gemeinen Maß! Was ich hier sehe an diesem Hose, empört mich! Das ist nicht des Kaisers Wille! Hier dieser Liebeshof in Sammt und Seide, Lust und Ueppigkeit ist ja eine kecke Auslehnung gegen sein ehern Scepter. Und sie, die mich verwirft, weil ich diese Unisorm trage ... sie hier!? Es ist ein Käthsel!

#### Sechster Auftritt.

Gartner. Regnier. (Links burch bie kleine Thur) Robert.

Regnier.

Herr Obrist!

Robert.

Was gibt's?

Regnier.

Regnier, Herr Obrift, vom Polizeidepartement!

Robert.

Mun?

## Regnier.

Es will sich hier ein gefährliches Individuum einschleichen; er hat den Gärtner bestochen.

#### Gärtner.

Das heißt, Herr Obrist, alles in Ehren; bin ein ehrlicher Deutscher und lasse mich nicht bestechen, nicht mit den schönsten Sämereien und Tulpenzwiebeln; doch ein Student kam zu mir und bot mir ein schönes Geld, wenn ich ihn heute Abend durch die kleine Thür hier in das Treibhaus lassen wollte; in einem rothen Domino und schwarzer Maske wollte er erscheinen ...

# Regnier.

Rother Domino und schwarze Maste!

#### Gärtner.

Ich wies ihn zurück; doch er erklärte, er würde gegen Abend wiederkommen, um zu sehen, ob ich andern Sinnes geworden sei.

#### Robert.

Bur Sache, zur Sache!

# Regnier.

Wir sind bei der Sache, Herr Obrist! Der Zusammenhang muß klar sein und durchsichtig, das ist die Hauptsache sür die Polizei. Jenem Studenten sind wir auf der Fährte: er steht im Verdacht hochverrätherischer Verbindungen. Ich solgte seiner Spur dis hieher, wo ich sie verlor; doch zog ich bei dem Gärtner Erkundigungen ein, hörte, daß er da war, und rieth ihm, das Geld zu nehmen.

#### Gärtner.

Ja, das hat er mir gerathen! Wenn die Polizei selber dazu räth, da ist's nichts Criminelles! Ich mich bestechen lassen — nein, Herr Obrist! Ich habe Frau und Tochter, und sind hoch angesehen bei dem König, und erhalten die schönsten Gesichenke; aber das hab' ich ihnen immer gesagt: bestechen last euch nicht! Nehmt, was ihr bekommen könnt, thut, was sie von euch haben wollen, es ist ja die Herrschaft; aber bestechen, ums Himmels willen, bestechen laßt euch von niemand!

#### Robert.

Ein ehrlicher Deutscher, in der That!

# Regnier.

Ich sagte also: wenn der Student wiederkommt, nehmt das Geld, versprecht, ihn hier durch die kleine Thür einzulassen, und laßt ihn ein!

#### Gärtner.

Ia, das sagte er; und das sagte ich dem Studenten und ich nahm das Geld — und ich darf's wol behalten als ehrslicher Mann?

## Regnier.

Bewiß - es ift eine Pramie, eine Art von Pramie.

#### Robert.

Nun — und was foll ich bei bem ganzen Handel?

#### Regnier.

Sie haben hier Dienst im Schloß, Sie verhaften ihn!

#### Robert.

Das ist doch mehr Ihres Amtes!

# Regnier. 48 lines 3 2005

Entschuldigen Sie, Herr Obrist! Hier im Palais darf die Civilpolizei nicht einschreiten, das steht unter militärischer Ueber-wachung. Außerdem muß der Student sich hier erst ruhig einschleichen, dann wird er in flagranti ertappt. Die Polizei muß Sorge tragen, daß die Vergehen sich häusen; es muß wimmeln, wie in einem Ameisenhausen, ehe man dreinschlägt.

Robert.

Der Name?

# Regnier.

Lauber . . . hier sein Signalement! (Gibt Robert ein Papier.) Rother Domino, schwarze Maske . . .

## Robert.

Schon gut — ich werde Ordre ertheilen! (Geht zu ben Gensbarmen im Hintergrunde und mit ihnen burch die hintern Sale.)

# Regnier.

Diesmal wird er uns nicht entgehen!

#### Gärtner.

Und ich kann meiner Frau für das schöne Geld einen neuen Hut kaufen. Sie wünscht sich schon lange einen aparten Hut—einen aparten Kopf hat sie schon immer!

#### Siebenter Auftritt.

Marie. Balletmädden (in verschiebenen Phantafiecostumen).
Dorige.

# Marie (im Phantafiecoftiim).

Immer herein, mes dames, der Hofmarschall weiß mit uns nichts anzufangen. Da flirren wir wie die Irrlichter durch alle Säle und Räume.

#### Gärtner.

Damen vom Corps-de-ballet — sehen Sie, Herr Regnier, lauter reizende Mädchen. Die Blonde, Blaue dort, die mit den weißen Rosen im Haar . . . das ist meine Tochter! Hat immer die schönsten Blumen von allen . . . dafür sorg' ich; doch ich nick' ihr nur von serne zu. Sie ist stolz geworden und mit Recht. Rommen Sie, Regnier, daß wir den Studenten nicht vergessen!

(Ab durch die Neine Thür links mit Regnier.)

# Marie (zu einem Balletmäbchen).

Ich liebe die lebenden Bilder nicht; wie eine Salzsäule das zustehen, den Kopf auf den Arm gestützt, mit einem so eingesfrorenen Lächeln, oder mit dem Ausdruck des Schmerzes um die Lippen, wie eine versteinerte Dingsda — da steht ja im Park so eine slennende Mutter — es ist nicht mein Geschmack!

the shaped to seek to seller in seller for the or

Achter Auftritt.

Eduard (im Domino). Vorige.

Eduard.

Dich such' ich überall, Marie!

Marie.

Gesucht, gefunden.

#### Eduard.

Du warst schon zweimal für mich nicht zu Hause, was soll das heißen?

#### Marie.

Man muß euch die Herrscherlaunen abgewöhnen; warum hast du mich nach Kassel geführt? Auf meinem Dorse wäre ich eine Art von Stlavin geblieben; hier lernt man zu herrschen, zu besehlen . . . so machen es alle!

#### Eduard.

Du bedauerst wol die Flucht aus dem Baterhause?

## Marie.

Bisweilen — vormittags im Bett, wenn ich mir die Augen reibe und die Sonne so impertinent hell durch die rothen Gardinen blickt: da denk' ich an die schöne Morgensonne auf unsern Felbern und werde schwermüthig; doch dann streck' ich mich behaglich, und die Reue ist vorüber. Doch ich brauche recht viel Lust, recht viel Glanz, um so alles zu vergessen. Eduard.

Und unsere Liebe?

### The flam of the Computer Marie.

Man sieht das hier alles in anderm Lichte; ach ja, auf dem Dorfe, da war sie sonntäglich geputzt, da war sie was Apartes; hier kommt sie einem recht alltäglich vor.

#### Eduard.

Marie! Das war nicht meine Absicht, als ich dich den bäuerlichen Verhältnissen entzog, dich ins Ballet brachte, wo du so überraschende Fortschritte machtest.

### Marie.

Ich habe talentvolle Fußspitzen, das wußt' ich längst.

#### Eduard.

Ich wollte dich flir mich erziehen; ich rechnete nicht auf Undank!

### Marie.

Ich kann doch nicht hier vor aller Welt zärtlich gegen dich sein! Doch ich habe jetzt Dienst, wir haben uns zu weit fortzewagt von dem gestrengen Herrn Hofmarschall. Allez, mes amies! Zurlick ins Schloß! (Trällernd:)

Rein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, Als heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß! (Ab mit den Balletmädgen.)

#### Eduard.

Ich Thor, daß ich sie hierher brachte! Ich glaubte sie hier

am besten ausgehoben, vor ihres Baters Zorn sie und mich geschützt. Doch dies wilde, verblendete Kind entzieht sich meiner Sorge, es stürmt dahin in einem Taumel, der keine Schranken mehr kennt. (Pigault und Baleska verschleiert treten aus.) Das muß anders werden! Was seh' ich? Pigault mit einer verschleierten Dame? Das gedruckte Laster mit der verhüllten Tugend? Dies Romanskapitel darf man nicht stören! (Geht ab, von Pigault und Baleska unbemerkt.)

#### Meunter Auftritt.

### Pigault-le-Brun. Valeska.

#### Valeska.

Was soll das heißen, Herr Pigault-le-Brun? (Den Schleier zurückschlagend.) Unter welchem Vorwande führen Sie mich in diese entlegenen Käume? Was haben Sie mir anzuvertrauen? Wovor wollen Sie mich beschützen?

### Pigault (bei Seite).

Ich habe sie glücklich hierher gebracht; nun gilt es, den König zu avertiren. (Laut.) Gnädigste Comtesse, Sie waren einzig, Sie waren entzückend! Doch Sie wissen ohne Frage nicht, wer jene Maske war, die im Costüm der Kleopatra sich zuletzt in eine Mänade verwandelte und Ihnen mit ihren Schlangen drohte, als Ihr Antonius allzu eifrig Ihren Schritten folgte.

Daleska.

Ich weiß es nicht.

Sie bemerkten, welchen Antheil Sie jenem Antonius eins flößten, der ein sehr galanter Kömer ist. Da trat jene Kleos patra dazwischen mit Stichelreden und kecker Schmähung . . .

#### Valeska.

Gewiß — nichts Königliches war in ihrem Wesen.

### Pigault.

Sie sagten mit einem wegwerfenden Stolz, der Ihnen herrlich ließ und Antonius bezauberte: "Wahre beine Schlansgen, Aegypterin, und vergifte damit nicht die Feldherrn, die Rom groß gemacht."

#### Valeska.

Das sagte ich . . . und ich blieb dabei im Costlim!

### Pigault.

D nein, chère Comtesse, das blieben Sie nicht! Das war ein Hieb, der die Pickelhaube herunterschlug und durch die Toga drang; denn jene Kleopatra war niemand anders als ... die allmächtige Herrscherin an diesem Hose, die Gräfin Fürstensstein ...

### Valeska.

Das schreckt mich nicht! Es freut mich, daß ich ihre Schlangen tanzen ließ.

Pigault.

Jener Antonius war —

Valeska.

Nun?

War der König!

#### Valeska.

Der König, wie? Und die Worte, die er mir ins Ohr flüsterte? Jetzt danke ich Ihnen, Pigault, daß Sie mich hier= her geflüchtet haben.

### Pigault.

Nicht vor dem König, dem harmlosen, guten Fürsten, nur vor den Messalinen und Agrippinen, die um seinen Thron die Schlangenhäupter schütteln! Nicht vor dem König, par Dieu! O könnt' ich ihn aus jenen Händen erretten ... Bestsalen würde glücklicher sein! Er hat ein sanstes Gemüth, er denkt edel! Er liebt ein wenig das Bergnügen ... c'est vrai! Doch, mon Dieu, die Welt ist ja nicht für Kopshänger geschaffen, und sind die Menschen nur da, um sich wie die Affen die Cocosnüsse an die Köpse zu wersen? Nein, um ihre süße Milch zu schlürsen! Er ist geschaffen slir eine Idylle auf dem Thron, Paul et Birginie ... unsere Eichen und Buchen würden sich in Palmen verwandeln, wenn König Jérôme seine Birginie fände!

### Valeska.

Wem erzählen Sie bas, Herr Pigault-le-Brun?

### Pigault.

Einer Dame, die Talent zu einer Insulanerin besitzt ... Doch Sie zürnen mir? Darf sich ein Romandichter nicht mit müßigen Phantasien beschäftigen? Angebetete Comtesse, vor einer so zauberischen Wirklichkeit streckt ja die Phantasie ihre Waffen. Sie sind die schönste Göttin auf unserm kasseler Olymp... soll da das Herz des Königs kalt bleiben? Er hat ja doch einmal den Apfel des Paris zu vertheilen, der hier allzu leicht zu einem Erisapfel wird; denn auch jede unserer hochgesborenen Eris hat ein Aepfelchen in der Hand und sucht den Paris in einen Adam zu verwandeln.

#### Daleska.

Wenn Sie Ihre Aepfel genug herumjonglirt haben, Herr Pigault=le=Brun, um die Gewandtheit Ihres Esprit zu zeigen, so ersuche ich Sie ein sür allemal, mich künftig bei Ihren Künsten aus dem Spiele zu lassen; ich wohne hier weder auf dem Olymp, noch will ich mein Paradies hier suchen, und sollte mir irgendein Sterblicher oder Unsterblicher einen Apfel liberreichen, so werde ich ihn mit einem Korbe zurlickgeben.

### Pigault (bei Seite).

Nous verrons! (Laut.) Keine Ungnade, reizende Comstesse! Doch unser tête-à-tête dauert fast zu lange; man könnte in mir einen Glücklichen sehen, zu dem ich doch, leider! so wenig Talent besitze. O wir unglücklichen Romandichter! Wir sind nur gut zum Titelkupser eines Romans, wo unser Porträt wie der Afse vor der Meßbude steht; in irgendeinem Romankapitel sinden wir keinen Platz. (Bei Seite.) Ich eile den König zu benachrichtigen, wo diese Schöne weilt! (Laut.) Ich werde sehen, ob sich die Wogen dort oben verlausen haben und Sie dann zurücksichen. Bis dahin setzen Sie sich unter diese Palmen, reizende Virginie, und wer Sie da sitzen sieht, muß ein dreissach gestähltes Herz haben, wenn er sich nicht kopfüber in eine Robinsonade stürzt. Au revoir, ma belle! (Ab.)

#### · Valeska.

Wo bin ich? Hat nicht der Zufall mich an die Stelle ge-Cottschall, Dramatische Werte. XI. führt, wo Hermann mich erwarten will? (Zieht ein paar Zeilen heraus.) Der große Palmenpavillon im Treibhause... es ist hier! Darum folgt' ich so schnell dem wackern Pigault-le-Brun— vor dem Zorn der olympischen Göttinnen slirchtete ich mich nicht! Ja, ja, du großer Romanschreiber, Virginie wartet unter den Palmen auf ihren Paul!

Behnter Auftritt.

Hermann. Daleska.

Hermann (fdwarze Maste, rother Domino).

Balesta!

Valeska.

Hermann!

### Hermann.

So finden wir uns gleich ... wie schön! Da sieh mich in des Löwen Höhle! Doch wo sollte ich dich treffen? Bei deinem Bater ... das ist hier in Kassel unmöglich! Ein gütiger Cerberus öffnete mir die Pforten, und der freundliche Zusfall erlaubt uns ein ungestörtes Zusammensein.

#### Valeska.

Nur auf kurze Zeit! Man will mich wieder in die Säle des Schlosses abholen! D Hermann, welch ein empörendes Leben und Treiben! So hoch steigt hier seine Flut ... kaum wahrt man sich den freien Athem und den freien Blick. Wie Bampyrssug schwirrt's über unsern Häuptern. Hermann.

Wie Vampyrflug?

### Valeska.

Ja, ein Bampyr, der unser aller Herzblut saugen möchte in wahnsinniger Trunkenheit . . . welche Frau, welches Mädschen ist sicher vor dieses Königs hundertarmigem Liebesrausch?

Hermann.

Auch du nicht, du nicht!

#### Valeska.

Auch mich verfolgt er wie alle! Doch dies beängstigt mich nicht. Ich würde mich freuen, ihm eine glänzende Niederlage zu bereiten. Das ist es nicht, was mich kümmert; doch unsere ewige Trennung, das mühselig geraubte Glück so slüchtiger Begegnung, das Hoffnungslose unserer Wünsche . . .

### Hermann.

Nein, Baleska! Ich habe feste Zuversicht! Wir setzen alles auf eine Nummer, unsere Liebe, die Liebe zum Bater= lande ... wir werden gewinnen! Die Entscheidung naht ... ein hoher Offizier hier wird das Zeichen geben!

Valeska.

Wer ist so hochgesinnt?

### Hermann.

Leise, leise! Obrist Dörnberg! Morgen tehr' ich zurück auf unsere Heimaterde; alles soll zu den Waffen greifen! Es ist ein ernster, ein großer Augenblick . . . Deinen Segen, Baleska!

commence, at the pro-

#### Daleska.

Wozu bedarf es dessen? Hab' ich einen Gedanken, ein Gestühl, das nicht dich und unsere Wassen segnete? Durch diese bunte Welt um mich blicke ich wie durch einen Schleier hins durch; meine Seele weilt bei dem, was ewig ist: bei der Liebe, bei dem Vaterlande!

### Hermann.

Und so laß mich, im Schatten dieser Palmen, unter frommen Blumengeistern, dich noch einmal ans Herz drücken, daß ich nichts empfinde auf der Welt als dich, und daß ich mit mir nehme ein süß Erinnern, eine hohe Weihe! (Küßt Baleska.) Dit diesem glühenden Kuß vermähl' ich dich mir in Tod und Leben!

### Elfter Auftritt.

Robert und Gensdarmen (find hinten eingetreten vor Hermann's letzter Rebe; sie treten jetzt in den Bordergrund). Vorige.

#### Robert.

Berhaftet diesen hier . . . er ift ein Hochverräther!

Hermann.

Ba, welche Stimme!

Valeska (steht abgewandt).

D mein Gott!

Mein Bruder . . . haltet ein! Das ist ein Misverständniß; das ist nicht der Student Lauber.

### Hermann.

Und doch sage ich dir, daß ich hier diesen Namen führe, und wenn du diesen verhaften willst, so zögere nicht! Du vollsendest damit nur dein Werk und dein Geschick; denn Höheres kannst du nicht vollbringen im Dienste des Herrn, als ihm opfern, was dir das Nächste ist und das Liebste sein sollte auf der ganzen Welt!

Robert (zu ben Gensbarmen).

Tretet zurück!

### Hermann.

Nun, warum zögerst du? Hast du nicht deine Ordre? Mußt du nicht aussühren, was der Despot dir vorgeschrieben hat? Ergreise mich! Ich sage dir: es ist ein guter Fang, und ich sehe mein Schicksal vor Augen: Kerker und Tod! So reiche mir die Bruderhand, daß ich's erfüllen kann!

#### Robert.

O, wär' ich noch in den spanischen Sierren, nicht hier, nicht hier, gestellt zwischen zwei Pflichten, im Herzen den mareternden Kampf!

Valeska (fich umbrebend mit einem Aufschrei).

Robert! '

Valeska ... und hier ... und allein mit ihm! Nun leuchtet's auf, ein schrecklicher Tag! Das war's, das war's! Bube, du bist es, du hast mir ihre Liebe gestohlen!

### Hermann.

Unsinniger! Es ist wahr, ich habe dich nicht gefragt, als mein Herz sprach!

#### Robert.

Verräther ihr alle an dem Heimatlosen! Schonungslos, wie ihr, sei das Gericht, das euch zermalmt. (Zu den Gensbarmen.) Es ist kein Misverständniß! Dies ist der Schuldige! Bershaftet ihn!

### Hermann.

Bruber! (Die Genebarmen verhaften Bermann.)

#### Robert.

Fort in den Kerker mit ihm, die Acten jum Kriegsgericht!

#### Valeska.

Weh mir! Ich trage die Schuld! (Sie bricht zusammen.)

#### Robert.

Baleska . . . sie ist ohnmächtig!

Pigault-le-Brun (eintretenb).

Der König!

Robert (vor Balesta tretenb).

Zurud von dieser! Sorgt für sie, Pigault-le-Brun! Ich

melde dem König, was vorgefallen ist; doch ich trete zwischen ihn und sie. Der König? Er soll ihr nicht nahen . . . fomme, was mag . . . und wenn es meinen Degen, wenn es mein Leben kostet!

(Während Hermann von den Gensbarmen festgehalten wird, Pigault sich über Baleska neigt und Robert sich zum Abgang wendet, fällt ber Borhang.)

# Vierter Aufzug.

Scene: Salon in der Wohnung des Obristen Robert. Im hintergrunde der haupteingang, rechts und links zwei Thüren. Rechts im Bordersgrunde ein Sosa und zwei Tische.

#### Erfter Auftritt.

Robert (allein, auf bem Sofa figend, ben Ropf auf ben Arm geftütt).

#### Robert.

Nur Ein Gedanke, nur Ein Gestihl beherrscht mich, jeder Athemzug Rausch und Fieber! Valeska ... was gibt es sür mich außer dir? Und er ... er mußte es wissen, was ich um ihretwillen ertragen; er mußte sie sür mich ausbewahren als ein heiliges Kleinod. Der Bube, er hat mir mein Kleinod gestohlen.

3meiter Auftritt.

Soldat, gleich barauf Pigault. Robert.

Soldat.

Herr Pigault-le-Brun!

Digault (tritt ein).

Ah, bon jour, Monsieur!

Robert.

Berr Pigault, Gie finden mich unwohl, zerftreut!

Pigault.

Ich komme mit einer unerfreulichen Botschaft.

Robert.

Rur zu! Mich rührt sie gewiß nicht!

Pigault.

Das möchte ich bezweifeln.

Robert.

Wer eine Rugel in der Bruft trägt, fümmert fich um keinen Streifschuß!

Pigault.

Nous verrons, Monsieur! Der König hegt einen Groll gegen Sie, ber an Ungnade grenzt.

Robert.

Weiter!

Digault.

Sie haben ihm gestern geradezu den Eintritt in die letzte Halle des Treibhauses verwehrt, wo die schöne Comtesse in Ohnsmacht lag.

Robert.

Das hab' ich, aber bittweise, und mit aller schuldigen Ehrfurcht.

Se. Majestät schenkten Ihren Bitten Gehör, Ihrer Ansteutung, daß die junge Dame der Ruhe bedürfe, plötzlich erstrankt sei.

Robert.

Nun?

### Pigault.

Hinterdrein aber stiegen dem Könige Bedenken auf . . .

### Robert.

Ich will nicht hoffen über die Wahrheit meiner Worte.

### Pigault.

Nein, nur darüber, woher Ihre lebhafte Theilnahme für das Fräulein komme. Und macht Se. Majestät ein Frageszeichen, so macht der Hof gleich hinterher hundert Ausrufungszeichen; das ist so Branch bei uns. "Mon Dieu, wir sind ja blind mit sehenden Augen." "Sacre Dieu, das ist eine liaison", slüstert die Gräfin, froh, eine Nebenbuhlerin aus dem Wege zu räumen; "mille tonnerres, er liebt sie", sagt der Kriegsminister und streicht sich den Schnurrbart.

#### Robert.

Sind Sie balb zu Ende, mein Berr?

### Pigault.

Mon Dieu, muß ich selbst ausrufen, ich avertire Sie ja nur!

### Robert.

Mich fümmert das Geschwätz der Hofschranzen nicht!

Nur nicht so aufbrausen, Colonel! Ich selbst glaube nicht an das Gerede; doch Sie kennen jene Dame, sind vielleicht mit ihr befreundet . . .

Robert.

Vielleicht!

Pigault.

So künnten Sie die fürstliche Ungnade verscheuchen, wenn Sie jeden Grund dazu aus dem Wege räumten.

Robert (aufspringenb).

Ich verstehe Sie nicht!

Pigault.

Wie Sie mich erschrecken; ich halte Sie für einen Mann von Welt!

Robert.

Soweit die Welt dem Gabel gehört, ja!

Pigault.

Für gewandt und flug . . .

Robert.

Bo es Ränke zu durchschauen gilt.

Pigault.

Für einen Offizier, der nach dem Marschallstabe ftrebt.

Robert,

Wenn er ihn auf bem Schlachtfelbe erobern tann.

O, es gibt auch Marschallstäbe, die nicht nach Pulverdampf riechen, sondern nach dem Parsum der Boudoirs! Eh bien, ich ertheile Ihnen einen guten Nath, machen Sie wieder gut, was Sie gefehlt haben, und vermitteln Sie selbst eine Zusammenkunft Ihrer Freundin mit dem König.

Robert.

Das ist viel verlangt!

Pigault.

Im Bertrauen, er intereffirt sich für sie, er schwärmt für sie.

Robert.

Das ift zu viel!

Pigault.

C'est trop ... mais pourquoi?

### Robert.

Sie wollen ein Menschenkenner sein, Sie schildern in Ihren Romanen, was sich in unsern Herzen bewegt, in unsern Mienen abspiegelt, und Sie haben es nicht längst bemerkt, wie ich kaum meinen Unmuth, meinen Zorn beherrschen kann, wie das Blut in mir siedet und kocht über so maßlose Erbärmlichkeit.

Pigault.

Mein Herr, auch ich führe Degen und Bistolen!

Robert.

Für die comédie, mein herr!

Pigault.

Nous verrons.

Doch ich bin ungerecht gegen Sie! Sie sind es ja geswöhnt, Abenteuer zu erfinden für Ihre Romankapitel, und Sie übertragen nur aus Versehen Ihren literarischen Auppelpelz ins Leben; doch Sie irren sich in mir; ich bin kein Abenteurer und kein Kammerdiener, und eh' ich dem König auf nächtlichen Gängen mit einer Fackel leuchte, steck' ich lieber das verwünschte Schloß in Brand!

Pigault.

Crime de lèse-majesté!

### Robert.

Es gibt auch Könige, die ihre Majestät beleidigen!

### Pigault.

Monsieur, Sie spielen ein keckes Spiel, Sie beleidigen I'honneur de la France! Mögen es die deutschen Bären wissen: jeder Sohn der großen Nation ist ein Cavalier vom Scheitel bis zur Sohle! Unsere Moral ist nicht so umschnürt von den Wickelbändern der Großmutter wie die eurige; wir halten die Liebe für ein Amusement und nicht für ein Berdienst um die Kirche, den Staat und die Menschheit; aber unser point d'honneur ist so zart wie der eurige. Glauben Sie, weil ich die Feder sühre, daß ich keine andern Wassen kenne? Glauben Sie, daß das Tintensaß mein einziges Arsenal ist? Die Feder sür den Ruhm, Monsieur, der Degen aber sür die Ehre. Sie haben mich beleidigt . . . das sordert Blut! Ich bin kein espion, kein Denunciant. Der König erfährt nichts davon, parole d'honneur, aber Sie werden von mir hören! (Geht stolz ab.)

Dritter Auftritt. Dörnberg, Robert.

### Robert (allein).

Wie er sich aufblähte, der eitle Kuppler! Immerhin ... ich bin in einer Stimmung, um die Welt vor meinen Degen zu fordern! (Trommelschlag draußen.) Es herrscht eine seltsame Unruhe in der Kaserne ... was geht vor? Ich selbst habe noch keine Ordres erhalten.

### Dörnberg (tritt ein).

Pigault ging eben von Euch, roth wie ein kolleriger Truthahn. Er will Euch fordern, ich sollte ihm secundiren; doch ich mußte es ablehnen, wir sind jeden Augenblick auf Marschordre gesfaßt . . . was hatte der Tintenkleckser?

#### Robert.

Ich habe ihn hinausgewiesen; er kam mit einem empörensten Borschlag.

Dörnberg.

Vom König?

Robert.

Rein; auf eigene Rechnung!

Dörnberg.

Doch für den König!

Robert.

Wie man's nehmen will!

### Dörnberg.

Ich kann mir's erklären; man munkelt von einem neuen Wild, das der König in seine Netze jagen will und das Obrist Robert vertheidigt!

#### Robert.

Gegen alle Welt, so wahr ich hier stehe, auch gegen Jérôme!

### Dörnberg.

So ist es recht! Unwürdig, empörend ist das Treiben an diesem Hofe.

#### Robert.

Das ist nicht des Kaisers Wille!

### Dörnberg.

Der Raiser ist fern; doch er hört auf den Bruder und dessen Minister. Ihr seid in einer schiefen Lage, Obrist Robert! Der Borgang auf dem Ball, das Duell mit Pigault . . . ich glaube nicht, daß die Troddeln an Euern Spauletten sich in Raupen verwandeln werden.

Robert.

Sei es brum!

### Dörnberg.

Ihr müßt den König haffen: er ist von jetzt ab Euer Feind!

#### Robert.

Ich wehre mich gegen meine Feinde; ich haffe fie nicht.

### Dörnberg.

Auch die Nothwehr wird zum Berbrechen! Lieber offener Angriff! — Hört mich, Robert, am liebsten riese ich Euch jetzt bei Euerm deutschen Namen ... doch ich kenne ihn nicht! Gebt Ihr mir Euer Ehrenwort, zu verschweigen, was ich Euch sagen will?

Robert.

Bozu? Ich bin nicht neugierig!

Dornberg.

Es handelt fich um Guer eigenes Beil!

Robert.

Meinetwegen! Ich gebe mein Ehrenwort!

### Dörnberg.

Hört Ihr die Unruhe, das hin und her, die Trommelwirbel? Es ist das bose Gewissen der Machthaber; dumpse Gerüchte sind verbreitet von dem Losbruch des Bolkes! Diese Gerüchte sind nicht eitel Luft . . . das Bolk wird sich erheben, und sein Führer bin ich!

Robert.

Unmöglich!

### Dörnberg.

Mein Regiment steht treu zu mir; gelingt uns der kühne Wurf, so verhaften wir noch heute den König.

### Robert.

Seid Ihr Dörnberg? Bin ich Robert? Mir schwindelt der Kopf! Welch ein rasender Sporn treibt Euch, daß Ihr hinwegsetzt über Ehr' und Glauben, Eidschwur und die in den Staub getretene Fahne?

### Dörnberg.

Uns treiben keine Furien, sondern die Schutzengel des unterdrückten Baterlandes! Es gibt eine heilige Wildheit, es gibt einen frommen Eidbruch . . . die heimatliche Erde spricht uns frei!

Robert.

Das ist Hochverrath!

### Dörnberg.

Tretet zu uns mit Euerm Regiment! Robert, ich kenne ben Hof; Ihr seid verloren, wenn Ihr zögert! Um Euere Carrière ist es gethan, nach dem, was gestern geschehen ist; man wird Euerer Ehre Fallen legen, sie durch Verleumdungen ansichwärzen, oder Ihr müßt Euer Liebstes opfern.

ha ria findhi danuil e Robert.

Wenn sie es wagten!

### Dörnberg.

Wir sind Deutsche, wir wollen es in Wahrheit sein! In Preußen ist der Volksgeist nicht mehr zu hemmen, er bricht durch alle Dänme; der Braunschweiger rüstet; in den hessischen Dörfern, auf der rothen Erde Westfalens ist alles zum Aufstand bereit! Nur noch zwei Regimenter . . . und ein kühner Handstreich . . . Robert!

mundamelle sila &f. Robert.

Ich höre dumpf wie im Traum!

### Dörnberg.

Wacht auf, und Ihr werdet die Reveille der deutschen Freis heit hören!

Nein, es ist der Trommelschlag, bei welchem Mannesehre Spießruthen laufen muß! Frankreich hat meinen Mannessstolz gerettet ... und ich werde ihm nie mit schnödem Undank lohnen.

### Dörnberg.

Das ift Euer lettes Wort?

Robert.

Es ist mein letztes!

### Dörnberg.

Ich scheide tief betrübt, in Euch meinen Gegner zu sehen. Wenn solche Männer mir ihre Hülse versagen, so fällt ein Schatten auf mein Unternehmen. Ich gehe einen schweren Gang; auf meiner Seele lastet die furchtbare Ungewisheit der nächsten Zukunft, die erschreckende Verantwortlichkeit für vergossenes Blut, die drohende Schmach, welche der Niederlage auf dem Fuße folgt.

### Rabert.

Laßt ab von Euerm Vorhaben ... noch ist es Zeit! Warum sich opfern für die alten Herren des Landes, die in Euch nur ein Wertzeug sehen, das sie leichthin wieder beiseitewersen?

### Dornberg.

Es muß geschehen! Mächtiger als alle Abmahnung, alles Schwanken ist die Stimme in meiner Brust. Dank oder Unsbank . . . das Vaterland ruft!

#### Robert.

Berblendet und verloren!

### Dörnberg.

Ich habe Euer Ehrenwort, Robert!

#### Robert.

Für mein Schweigen, ja! Ich gab es und werd' es halten! Doch da ich Euere Plane kenne, schlitz' ich den König mit doppelter Wachsamkeit; denn in ihm schütz' ich meinen Kaiser. Jede verdächtige Regung, das erste leise Aufzucken der Flamme des Aufstandes schlage ich nieder . . . und vor dem Throne Jérôme's werden wir unsere Degen kreuzen!

### Dörnberg.

Geschehe, was muß! (Wenbet fich jum Abgehen.)

Robert (ihm nachgehenb).

Dörnberg, 3hr feid ein Mann! Roch diesen Sandedruck!

### Dörnberg.

Und diese Mannesthräne dem armen Baterland! Es ruht ein Alp auf ihm, wenn solche Männer zögern, und zu früh tönt der Trompetenruf im Grauen des Morgens; sonst müßten alle, alle solgen, die auf deutscher Erde geboren sind und ein edles Herz in der Brust tragen. So geh' ich allein voraus, allein; doch meine Parole, mein Feldgeschrei ist das von Hundertstausenden, die ich im Dämmer der Zukunft sehe, die da kommen werden und desselben Weges ziehen. Ich hosse auf eine ehrliche Rugel im Kamps... spart sie auf slir mich, Robert! Lebt wohl!

#### Bierter Auftritt.

Robert, gleich barauf Marie.

Robert. i maianib miem ril

Baterland! Wie groß ist dein Zauber, auch wenn er in Tob und Verderben führt; wie entsetzlich arm sind wir, die Enterbten, Heimatlosen!

Marie (tritt auf). I (bi 3g

Bruder!

Robert.

Schwester! Doch eine Erinnerung an das Vaterhaus! Sei mir herzlich gegrlißt!

Marie.

D Bruder! Ist es wahr, das Schreckliche? Hermann verhaftet?

Robert.

So ist es!

Marie.

Und einem Kriegsgericht verfallen?

Robert.

Sa!

Marie.

Und du selbst hast ihn verhaftet?

Robert.

Ich stehe im Dienst des Kaisers und des Königs; meine Pflicht und dieser Degen geboten es mir. tie , suille ein , sternoville ge Marie.

Und du kannst nichts für ihn thun?

Robert.

Michts!

Marie.

Du, der Bruder!

Thuiste dun ania inamaé Robert.

Marie.

Du konntest für ihn sprechen.

Robert.

Es wäre vergeblich gewesen.

Marie.

Bruder, lieber Bruder, ich bitte dich, rette ihm das Leben!

#### Robert.

Mein Wort ist machtlos; ich selbst würde die Früchte meines ganzen Lebens verlieren; verdächtig macht die Verwandtschaft mit Hochverräthern, verdächtig die Fürsprache für sie. Und das alles sollt' ich opfern für ihn . . . für ihn, der mir mein Liebstes geraubt; er hat kein Recht auf ein grenzenloses Opfer, das mich ins Verderben stürzt und ihn schwerlich erretten würde.

#### Marie.

Das macht mich traurig ... die Schwester zweier Todsfeinde ... und Blut und Tod, wohin ich sehe! Wie soll man

da lächeln, immer lächeln, bei jeder Pirouette, als Nixe, als Sylphide, wenn uns der Tod so grausig über die Achseln sieht.

#### Robert.

Bei jeder Pirouette ... als Nixe ... was heißt das?

#### Marie.

Nun, sei nicht böse, liebes Brüberchen; eine unbezwingliche Neigung trieb mich zum Ballet; ich habe ein seltenes Talent dafür.

### Robert. and fieles whire assessed

Du hier im Ballet? Das wußt' ich nicht, ich hab' es nie besucht.

### Marie at ndi vill floimnot 1

Und bald werde ich prima ballerina sein, das sagt der Balletmeister, und das sagt der König, und die beiden verstehen's!

#### Robert.

Hölle und Berdammniß!

#### Marie.

Ja, da du so grausam bist und hartherzig, so werde ich selbst Hermann's Leben retten, ich werde einen Fußfall vor dem Könige thun!

### Robert.

Einen Fußfall vor dem Könige . . . ha ha!

#### Marie.

Was ift bas, Bruber!

#### Robert.

O mein Gott, ein zerrüttetes Haus! Und doch ... um diesen Preis würde er die Rettung und das Leben verschmähen,

so weit kenn' ich ihn! (Marie heftig bei ben Händen fassenb.) Du aber steh' mir Rede!

### Marie.

Du erschreckft mich! Willst du uns alle ermorden?

#### Robert.

Warum flohst du aus dem Vaterhause? Die Wahrheit, die Wahrheit!

.. spiniel ny (Billion Marie.

Weil ich ... ich ließ mich entführen!

Robert.

Auch das noch . . . und von wem?

Marie.

The state of the s

Bon bem jungen Grafen.

#### Robert.

Ha, Unwürdige! Wie sie herliber- und hinlibergehen, die Fäden des verwirrenden Schicksals; doch immer neue Enttäuschung und Schmach bringt das stolze Schloß über den Bauernhos. Mein armer Vater!

### Marie.

Es hat ihn gekränkt, ich glaube es; ich bin nun einmal leichten Sinns; doch was ist meine Flucht gegen das große Unsglück, das unserm Hause jetzt droht! Es ist sein Tod, ich weiß es!

### Robert.

D mein Gott! Er hat mich von seiner Schwelle forts gestoßen . . . und doch . . . unvergeßlich ist mir sein greises

Haupt, und jeder Schmerz, der ihn verzehrt, wühlt auch in meinen Adern.

### Marie.

Bruder, so laß mich fort, laß mich meiner Eingebung folgen!

#### Robert.

Daß die Schmach sich häuse auf unser Haupt? D wie warst du so lieblich in deiner Kindheit, ein Heckenröschen, und wenn ich dich sah, ward mir so traulich zu Muthe ... und jetzt, und jetzt! D jämmerliches Stückwerk unsers Lebens! Der Wurm in allen Knospen, das Heute wird schon morgen zur Liege, die schönste Erinnerung ein bitterer Schmerz! Das warst du ... und das bist du! Zwischen dem Heute und dem Morgen liegt ein Abgrund! Nichts bleibt uns, als das elende Gefühl, daß ein und dieselbe Seele den schmachvollsten Wechsel überlebt.

### Marie.

So laß mich fort; erspare dir diesen unangenehmen Ansblick und mir die langen Predigten. Mein Herz ist besser als deins, und darauf sieht Gott allein, wie der Prediger sagt. Lebe wohl!

#### Robert.

Du bleibst! Du gehst mir nicht mehr über die Schwelle.

Mariedi gout had : enni?

Gefangen also?

#### Robert.

Meine Gefangene! Kann ich beine Ehre nicht mehr wahren, so soll doch die Schande unserer Familie nicht auf allen Straßen spazieren gehen, sich nicht erneuern oder gar nach fluchwürdigem Glanze streben! So will ich dich verbergen vor den Augen der Menschen und den Verführer züchtigen!

Fünfter Auftritt.

Soldat. Gleich barauf Eduard. Vorige.

raund that Tour & Soldat.

All ally were with the

Graf von Mairoeden!

Robert.

Er trete ein! (Solbat ab.) Eilt er dir schon nach? Hat er deine Spuren gefunden?

Marie.

D nein, mich sucht er nicht.

Eduard (eintretenb).

Was, Marie hier?

experimental graise sur m. Robert.

Sie kennen meine Schwester?

Eduard.

Ich besuche das Ballet; doch dies nebenbei. Ich komme, Obrist Robert, Sie zu ersuchen, daß Sie bei dem Kriegsministerium darum antragen, mit Ihrem Regiment unsern Heimatsort zu besetzen.

Robert.

Warum, Herr Graf?

#### Eduard.

Ich habe sichere Nachricht, daß dort sich der Aufruhr vorbereitet. Ich wünschte nicht, daß unser Schloß im Aufruhr zerstört würde; Sie werden ebenso sehr Ihren Schulzenhof zu sichern wünschen.

#### Robert.

Meine Antwort ist klar und bestimmt. Ich suche nicht um Ordres von oben nach, ich sühre aus, was mir anvertraut wird. Wäre mir aber ein solcher Besehl zugekommen, wie Sie ihn mir zudenken, so würde ich ersucht haben, diesen Auftrag einem andern Chef zu ertheilen; denn nicht mit dem Blut der Meinigen will ich den heimatlichen Boden beslecken. Nach dieser Antwort wiederhole ich meine Frage: woher kennen Sie — diese da?

#### Eduard.

Wir wohnen doch nicht allzu weit entfernt.

#### Robert.

Und doch war zwischen Schloß und Schulzenhof eine unausstüllbare Klust. Sie haben sich in ihr Herz geschmeichelt, sie umstrickt, sie entsührt!

Eduard.

Sie folgte mir freiwillig!

Robert.

Sie werben mir Rebe fteben, Graf!

#### Eduard.

Voreilig ziehen Sie mich zur Rechenschaft. Wer sagt Ihnen benn, daß ich nicht bereit war ihre Ehre ihr wieberzugeben?

Das ändert freilich alles!

Eduard.

Sie irren sich, mein Herr! Es ändert nichts, gar nichts! Das war meine Absicht, aber sie wurde vereitelt!

Robert.

Bereitelt?

Eduard.

Die Gunst des Königs . . . ich habe ein Recht sie zu ver= lassen, sie zu verwerfen.

#### Robert.

Des Königs? Fluch über sie und mich! Was ich bes
fürchtete, schon schimpfliche Wahrheit geworden? Des Königs,
dessen Degen ich trage? Erbärmliches Land! Erbärmliche Zeit! Nichts mehr von Degen und Pistolen, Graf. Es ist meine Schwester, aber ein ehrliches Soldatenleben opfere ich nicht
für sie!

Marie (finkt nieber).

Bon allen verlaffen, verstoßen — Gnade, Gnade!

Eduard.

Wir sind fertig, Obrist! Ich bedauere, daß Sie sich unserer Heimat nicht erbarmen wollen. Leben Sie wohl! (Ab.)

Marie (aufspringenb).

Bruder!

Zurück! Dort ist bein Gemach! Ich wache über bich, und wünschte nur, ich könnte unseres Hauses Schande tiefer vergraben. (Er winkt Marie, sie geht tiefgebeugt links ab.)

#### Sechster Auftritt.

Robert (allein). Gleich barauf Major de Fronde.

#### Robert.

So sieht es aus in diesen Landen . . . Die fremden Herren frech ihren Launen folgend, wie die kleinen Gebieter, vor denen ich flüchtete.

### de Fronde (tritt ein).

Das Kriegsgericht wird sich gleich versammeln.

### Robert, W hagan (Dr 1199

Führt den Angeklagten zu mir . . . ich muß ihn sprechen!

I BIL MES

### de Fronde.

Tröstet ihn, denn er hat wenig zu hoffen. Schlimme Nachrichten! Es sieht bedrohlich aus. Der König ist in Furcht; überall regt sich die Canaille! Es gilt jetzt durchgreisende Strenge; sonst verwandelt sich dies Deutschland für uns in ein zweites Spanien! (Ab.)

## Robert. tom noutrod:

Und ich unter benen, die es zu Boden treten!

Siebenter Auftritt.

Hermann (gefeffelt von Wachen begleitet). Robert.

Robert (ber Bache winkenb).

Laf uns allein! (Die Wache ab.)

Hermann.

So stehen wir uns gegenüber!

Robert.

Ist es nicht ein Triumph für mich? Ich, der Flüchtling, der Berstoßene, als dein Herr und Gebieter!

Hermann.

Wärest du das, so würdest du wissen, was Bruderpslicht dir zu thun gebietet.

Robert.

Die Entscheidung liegt nicht in meiner Hand; doch wenn dies wäre, was berechtigt dich, mir von Bruderpflicht zu sprechen? Du hast schimpflichen Raub begangen an der Bruderliebe!

Hermann.

Ich folgte meinem Herzen!

Robert.

Das Andenken des Verschollenen, der nichts hatte als diese eine Liebe, als diese eine Empfindung, die sein ganzes Leben besterrschte, mußte dir heilig sein.

Hermann.

Wie dir die Bande ber Familie!

Familie! Ha, ha! Wer von euch hatte ein Gefühl für die Schmach, die ich erlitten? Wer hat mich zurlickgehalten, als ich in die Ferne zog? Und als ich zurlickkehrte, nicht ein verslorener Sohn, ein Mann, der seine Ehre unbesteckt erhalten, ein hochstehender Offizier des Kaisers: da wies man mir die Thür wie einem Bettler; der zähnesletschende Haß stand an den Pforten meines Vaterhauses, und Thränen sür mich hatte nur meine Schwester; ach, ein verlorenes Mädchen!

Hermann,

Verloren wie du!

#### Robert.

Das wagst du mir zu sagen: du, der du den Tod des Berbrechers sterben sollst!

### Hermann.

Das wage ich dir zu sagen. Ich sterbe sür mein Vaterland, und schön ist dieser Tod: gleichviel, ob er uns auf offenem Schlachtgefild ereilt, ob von der meuchlerischen Rugel der Schergen des Feindes; du aber lebst ein schmachvolles Leben; ein Schimpf sür dich ist dein Degen, sind deine Epauletten, ist der Trommelschlag der Wache, die vor dir salutirt, sind alle diese Ehren, mit denen du prahlst. Ueber die Leiche deines Vaterlandes geht deines Rosses Huf, und du bist schlimmer als ein Vatermörder! D, wenn sie fühlen könnte, diese Erde der Heimat, sie würde sich aufthun, um dich hinadzuschlingen. Fühlst du nicht, wie sich alle Wipfel zustlüstern, wenn du durch den Wald reitest: das ist ein Verräther; wie hinter dir zu Noß der Hohn sitzt mit gellendem Gelächter! Hallo, hallo, der wilde Jäger kommt und seine Hunde sind des Kaisers Heere!

Der Wahnsinn spricht aus dir!

### Hermann.

Täusche dich nicht, betäube dich nicht! Was ich dir sage, hat ein hundertsaches Scho in deiner Brust. Du bist nicht glückslich, du kannst nicht glücklich sein; denn dein Herz ist gespalten. Wie die Sendboten der heiligen Feme ziehen die dunkeln Gesdanken durch deine Seele, bewehrt mit der tödlichen Macht! Die Banner des Kaisers rauschen über dir, du aber glaubst das Rauschen der alten Linden zu hören, aus deren Schatten der Bannsluch quillt über den Geächteten . . . und du verhüllst dein Haupt!

### Robert.

Schmerzlich genug, wenn ein edler Sinn sich lossagen muß von einem unwürdigen Baterlande. Die Qual ist unser, die Schuld ist sein.

### Hermann.

Das Baterland trägt keine Schuld! Sieh, wie ich hier stehe, den Blick gewendet auf das Unvermeidliche, das mich treffen wird, mit schmerzlichem Berzicht auf ein hohes Lebens=glück, mit zerriffenem Herzen, weinend um eine holde Zukunft...

#### Robert.

Baleska! — Woran erinnerst du mich?

### Hermann.

Wie ich hier stehe und balb stehen werde, mit verhülltem Ange, das ich nimmer wieder aufschlage, um die theuere Erde meiner Heimat, um das entzlickendste Bild zu begrüßen, das in

mein armes Leben trat: wie ich hier stehe - tausche ich nicht mit dir, nimmer! nimmer! Denn gang und voll ist mein Empfinden; jeden Schlag meines Bergens bewegt nur bas eine Gefühl; alle Gedanken wurzeln fest im Boden der Beimat: ber Hauch, der um meine Wiege spielte, wird meine bleiche Stirn fühlen, wenn ber Tod fie füßt, und entgegen ruf' ich ihm den jauchzenden Gruß der Begeisterung: ich sterbe für dich, mein theueres beutsches Baterland!

#### Robert.

Auch wir gehen in den Tod, wir andern, und scheuen ihn nicht. Ihr habt nur einen Stern, der euch leuchtet; uns ftrahlt ein ganzer himmel mit allen Sternbildern bes Jahrhunderts, mit allen großen Gedanken der Zeit! Die neue Lehre. bas Evangelium ber Gleichheit, wird gepredigt vom Ranonenbonner bes Cafar, und unter Gewitterstürmen verjüngt fich bas alternde Europa! Gleiches Recht für jeden und Gott mit uns allen: das ift die Reveille der neuen Zeit!

### Hermann.

Wir verstehen uns nicht: es ist zu spät dazu. Hast du keine Rettung für mich? to theune and and mit Robert.

Reine!

### Hermann.

Ich habe nur ein Bermächtniß: schütze Balesta an diesem Sofe!

#### Rabert.

Das werd' ich und will ich, doch nicht, weil es dein Bermächtniß ist. Ich schütze nur, was mein ift.

# Hermann.

D Balesta . . . bas ift ein bitterer Schmerg!

#### Robert.

Bielleicht gibt's noch ein Mittel, die Gnade des Königs, wenn unsere Schwester kniefällig darum bittet!

# Hermann.

Nimmer: ich verwerfe diesen Weg! Lieber den Tod!

#### Robert.

So stirbt ein Mann! Ich achte bich! Lebe wohl!

Hermann.

Bruder!

#### Robert.

Ich kann dir die Hand nicht reichen; es liegt ein Abgrund zwischen uns, den nichts aussüllt. Hattest du ein Wort für mich, als sie alle mich von der Schwelle des Vaterhauses wiesen? Das war schlimmer als Tod! Die Hand des Verräthers würde dich entweihen, und zwischen uns steht das Gespenst einer gestohlenen Liebe. Um den Todten mag ich weinen; von dem Lebenden wend' ich für immer mein Angesicht!

# Hermann.

Bruder, so konnen wir nicht scheiden!

#### Robert.

Wir spielten einst zusammen, glückliche Kinder ... wir saßen an einer Wiege — eines Baters Segen ruhte auf unsern Häuptern ... und jetzt ... und jetzt ...

# Hermann.

Ich habe keinen Groll wider dich; du thust deine Pflicht; doch ihrem Opfer versage den letzten Gruß der Liebe nicht.

#### Robert.

Hermann . . . o mein Gott! Leb' wohl, leb' wohl!
(Er umarmt hermann und wendet fich bann ab.)

Hermann (bie Thur öffnenb, jur Bache).

Tretet ein, ich bin bereit! (Die Wache tritt ein.) So hab' ich nichts mehr als den einen Gedanken an dieses deutsche Land! Nimm mich auf, opferreiche Walhalla aller der Helden, die für Deutschland geblutet haben! Keine Schlachtenjungfran trägt mich sturmbeslügelt empor; ich sterbe einsam, wie der Bersbrecher, den man am Heerweg verscharrt! Nicht der Widersschein einer großen That fällt verklärend auf diesen traurigen Tod. Und doch ... nicht vergessen wird unsere Asche sein, ein Spiel der Winde: die Rächer kommen und zusammen bricht der Bau der fremden Tyrannei und begräbt euch alle unter seinen Trümmern! (Ab mit Wache.)

Achter Auftritt.

.

11120 038-045A 0-2356851A

Soldat. Robert. Gleich barauf Valenka.

Soldat.

Eine verschleierte Dame!

Robert.

Sie trete ein! (Solbat ab.) Wenn fie es ware!

Daleska (tritt ein und folägt ben Schleier gurud).

3ch bin es, Robert!

Robert.

Was führt dich zu mir?

Daleska.

Wenn du noch menschlich fühlen kannst, so weißt du es!

tu mant Robert.

Kaum weiß ich, ob ich noch so fühlen kann. Gewaltsam ertöbtet hat man jedes edle Empfinden in meiner Brust.

# Valeska.

Ein Gefangener begegnete mir in Ketten und Banden ... er hatte nur einen letzten stummen Gruß für mich ... er konnte mir die Arme nicht entgegenstrecken, das ließen die Fesseln nicht zu, nicht die Schergen, die ihn begleiteten.

Robert.

Was fümmert's mich?

1 , minist 72 Valeska.

Und dieser Gefangene, der zum Tode geht — es ist dein Bruder!

Robert.

Man sagt es!

Valeska.

Ist dies eine eiserne Maske nur, oder ist es wirklich die eiserne Larve beiner Seele? Ich entsetze mich vor dir!

#### Robert.

Wir alle entsetzen uns vor dem, was wir geworden sind! Das ist das Leben! Für jeden hat's ein Medusenhaupt, das ihn in Stein verwandelt.

Valeska.

Du weißt, warum ich fomme?

#### Robert.

Ich weiß es nicht! Du hast mich beschimpft, mich einen Berräther genannt: was kannst du suchen bei dem Verächtlichen, ben du gebrandmarkt hast?

#### Valeska.

Nicht jetzt diese Sprache, ich beschwöre dich! Wenn ich dir jemals theuer war, wenn dir ein freundlich Gedenken mein Bild vor die Seele führte, so höre mich jetzt.

# Robert.

Du beschwörft die Rachegeister, Thörin!

#### Daleska.

Aläglich wär's, wenn ich sprechen wollte in meinem Namen: ich will nur ein lautes Echo sein ber Stimme, die in deinem Busen spricht; und sie spricht für deinen Bruder, den Gespielen deiner Kindheit und Jugend, den Genossen deiner Heimat! Suche sie nicht zu betäuben, diese Stimme; du erstickst damit deine Menschlichkeit, den Adel und die Würde deines Lebens.

#### Robert.

Andere haben sie in den Staub getreten; ich weiß sie zu wahren.

#### Valeska.

Ich spreche nur aus, was die Pflicht dir gebietet, was das Herz dir sagen muß: rette deinen Bruder!

Robert.

Ich foll ihn retten ... und für dich?

Valeska.

Für uns alle!

Robert.

Bin ich der König dieses Landes? Bin ich ein Richter im Kriegsgericht? Kann ich das Gesetz beugen und brechen? Es schlägt seine eisernen Bande um uns alle: wer darf sich beklagen?

Valeska.

Ein Wort von dir ...

#### Robert.

Es ist vergeblich! Ich kann den Spruch des Gerichts nicht ändern; der König hat einen Grund mich zu hassen... du weißt es, du mußt es wissen ... Ich bin ohnmächtig!

#### Valeska.

Du bist es nicht, Robert! Er ist beiner Bewachung ansvertraut; was kümmert dich das Kriegsgericht und der König? Du läßt ihn frei!

# Robert.

Ha, lockst du, Sirene? Und die Kugel soll meine Brust treffen statt der seinen? Triumphiren würdest du dann, wenn man mir den zerbrochenen Degen vor die Füße würfe!

Valeska.

Robert!

#### Robert.

Welche Befriedigung für deinen Haß! Der Eine gerettet, ber andere verdorben, und alles um eines Lächelns willen von diesen Lippen, um eines Blicks aus diesen Augen: ich kenne dich, blutsaugender Bampyr! Mir hast du's angethan, und wie ein blutteerer Schatten wandl' ich unter den Lebenden!

#### Valeska.

Nicht jetzt diese Erinnerungen, nicht jetzt dieses wild auflodernde Feuer!

#### Robert.

Ja, jetzt, gerade jett! Du bift eine Bittende und in meiner Macht! Du bist eine Bittende ... und ber höhnende Stolz weicht einem fanftern Reiz: ba fteht fie wieder so fanft und hold wie einst, als ich ihr die Rose bot! Unselige, was kamft du zu mir? Den Aufruhr weckst du, die Emporung gegen alle guten Beifter meines Lebens! In der Ferne hing mein Berg mit leisem Sehnen an beinem Bild; Thränen der Rührung weiht' ich bem unvergessenen Erinnern; wie eine Wolke niedergeht ins Thal mit leisen Schauern, so schmolz mein Berg, wenn es bein gebachte; segnende Gedanken fandt' ich dir zu, und sie brachten ben Segen mir gurud! Jest, wo ich bich wiederfinde, von bir verschmäht, verachtet ... mischt sich in die Sehnsucht der Liebe der glühende Saß, alle deine Reize zünden ein verzehrendes Feuer in mir an, ich sehe nur, daß du schon bift, entzudend schön . . . Mag beine Seele mir fluchen, wenn nur beine Schonheit mich fegnet! Laß bein klopfendes Berg an dem meinen schlagen! Im Saß, im Sohn die Meine, aber doch mein!

#### Valeska.

Soll ich um Bülfe rufen? Welcher Wahnsinn faßt bich an?

ng negoch red di in Robertin enney frid im

Ja, ich kann sein Leben retten; doch dann muß ich alles in den Staub wersen, wosür ich jahrelang gestrebt und gerungen, die Spauletten mir herunterreißen, den Degen mir zerbrechen, meine Ehre opfern, mein Leben wagen um das seine — ich kann's; doch wer wagt's, so grenzenloses Opfer zu verlangen, anders als um den höchsten Preis?

Valeska.

Du wolltest?

Robert.

Ich will sein Leben retten, ich will's; doch nur, wenn du die Meine wirst, Baleska!

200 mied nie dum Daleska.

Weh mir! Besinne dich! Denke das Unerhörte! Du ver= langst einen Preis für deines Bruders Rettung!

Robert.

Ich verlange ihn!

Valeska.

O grenzenlose Verblendung! Du forderst ja einen Preis, der uns beide elend machen muß: was nützt dir mein Leben ohne meine Liebe?

#### Robert.

Du wirst mich, du mußt mich lieben lernen, Baleska! Es ist in den Sternen geschrieben. Die Schrift ist verblaßt; sie wird wieder ausleuchten. Was du haßtest an mir, ist diese Unisorm. Ich werse sie sort; ich will keinem Herrn mehr dienen. Ein freier Mann zieh' ich übers Meer, wenn der Plan gelingt — doch nur mit dir! Lange genug dient' ich der großen Zeit, jett will ich frei meiner Liebe folgen.

## Valeska.

Und der Fluch des Geretteten über dich und mich?

#### Robert.

Er hat ja seinen Götzen, sein Vaterland, das ihn ganz ersflült. Du rettest ihn für die große Sache, der er sein Leben weiht. Ich aber will nur dich, nichts als dich.

#### Valeska.

Entsetzlicher! Welche Qual, welchen Jammer bringst du in mein armes Leben. Dir zu folgen empört mich; dir's zu weigern ist unerschöpflicher Jammer, und ein blutiges Bild verfolgt mich und klagt mich als Mörderin an! (Trompetenstöße.) Was ist das? Der Ruf, der ihn zum Tode führt? Gnade! Gnade!

> Meunter Auftritt. de Fronde. Vorige.

#### Robert gemann dunin adaet

Was gibt's? Was bedeuten die Trompeten? Die Unruhe im Hofe?

# de Fronde. u ud "n im Arren

Es herrscht ein allgemeiner Alarm! Alle Truppen werden zum Appell versammelt. Ein Brief hat den König unterrichtet, daß Dörnberg auf Absall sinnt. Dieser hat einen Wink erhalten und mit seinen Offizieren die Stadt verlassen. Robert.

Und das Urtheil des Kriegsgerichts?

de Fronde.

Der Tob! (Ab.)

Valeska (aufschreiend).

Allmächtiger Gott!

Robert (zu Balesta hintretenb).

Entscheide dich!

Valeska.

Reine Rettung?

Robert.

Reine, als durch mich!

Daleska (vortretend für fic).

Vergib mir, Hermann, daß ich dich rette! ich zahle ja den höchsten Preis dafür — mein Leben! Eine sterbende Braut wird den Bräutigam umarmen. (Zu Robert.) Du hältst dein Wort?

Robert.

Er wird frei noch diese Nacht!

Valeska.

So nimm mich hin! (Sie fintt ohnmächtig in Robert's Arme.)

Robert.

D namenloses Entzücken! Gie ift mein!

Der Borhang fällt rasch.

# Fünfter Aufzug.

Scene: Der Marktplat in Homberg. Im Hintergrunde die Kirche. Vorn rechts ein Haus mit einem Vorbau, in dem sich Tische und Bänke besinden. In der Mitte des Marktes ein Springbrunnen.

#### Erfter Auftritt.

Trommelwirbel, Trompetensignale. Im Hintergrunde ziehen Jäger mit Hirschfängern und Büchsen über die Bühne; eine Coulisse weiter nach vorn Bauern mit Sensen und Flinten. In den Bordergrund treten aus ihrer Mitte heraus Bergmann, Hommer, Karger mit roth-weißen Armbinden.

#### Bergmann.

Das ist der Sammelplatz! Tausende strömen herbei von allen Seiten.

# Hommer.

Was beschlossen wird unter den alten Femlinden, das findet noch immer seinen Wiederhall von Dorf zu Dorf auf der rothen Erde.

# i nedell off Marger. I urgeng kölifige

Und die Kürassiere ... die Grenadiere mit den hohen Bärenmützen — sie alle stehen zu uns.

# Hommer.

Bielleicht kommen wir noch zurecht, beinen Sohn zu retten.

# Rarger.

Du dauerst mich, alter Freund! In beinem Haus ist viel Elend. ming geriffe gestellten dur beach mink minister fin

# Bergmann.

O, ich zähl's zusammen Tag und Nacht wie die Posten meiner Wirthschaftsrechnung, bis ich nichts dabei denke und fühle; denn sonst könnte mich's umbringen.

# Hommer.

Hoffen wir das Beste für hermann!

# Bergmann.

Das Beste wäre sür mich ein ehrlicher Tod; ich trage nicht mehr die Einsamkeit meines Schulzenhoses; nur nachts rumort's in meinen Träumen. Da versammeln sich wieder alle die Kinder um mich, doch nicht wie jetzt, der eine in der Unisorm der Landesseinde, die andere mit dem Lächeln der Buhlerin, der dritte die Hände in Fesseln: nein — sie spielen um mich mit holdseligem Lächeln wie in den Tagen ihrer Kindheit, wo die Zukunft uns verborgen war, wie hinter dem Berg die Wetterswolse.

# Karger.

So geht's uns allen in diesem Augenblick! Oft zweist' ich, ob's ein gutes Ende nimmt. Noch sind des Königs Truppen

nicht nach Sachsen gegen Desterreich gerlickt, sie stehen in Kassel — die Mehrzahl ist ihm treu . . .

# Hommer.

Das glaub' ich nicht! Auch der Schill in Preußen wird losschlagen und mit seinen Husaren das Zeichen geben. Ganz Deutschland erhebt sich.

# Bergmann.

Komme, was mag! Ihr kennt ja die alte morsche Eiche auf meinem Damm. Hohl und aufgerissen ist ihr Stamm, ihre morschen Aeste sind geborsten und zersplittert; keine Krone schmückt mehr ihre Stirne. Was ersehnt sie noch als den Sturm, der sie heruntersegt? Da seht ihr mich im Bild! Ich segne den Sturm, der durch alle deutsche Lande braust, er verjagt die Schwüle, er reinigt die Luft: ich segne ihn und will ihn segnen, wenn er den morschen Stamm zertrümmert.

(Trompeten.)

Hommer.

Was ift bas?

Karger.

Das find des Königs Reiter!

Zweiter Auftritt. Mar. Vorige.

Mar.

Gott zum Gruß! Ich komme mit der marburger Jugend und gleichzeitig ritt Obrist Dörnberg mit seinen Ofsizieren durch die Thore dieses Städtchens. Hommer.

Gott sei gelobt! Run hat der Aufstand seinen Führer!

Mar.

Euch, Bater Bergmann, bringe ich noch eine andere Freudens botschaft: Hermann ist frei!

Bergmann.

Soll der Frühling noch einmal kommen in mein Leben?

Hommer.

Berglichen Glüdwunsch!

Bergmann.

Ich glaub' es nimmer, bis ich ihn sehe!

a carea kinderales las Mar.

Doch ich selbst habe ihn gesehen und gesprochen.

Bergmann.

Mein Sohn lebt, mein Sohn ift frei!

Dritter Auftritt.

Hermann. Dorige.

Hermann.

Bater!

Bergmann (ibn in seine Arme schließenb). Mein Sohn, du bist mir gerettet!

# Hermann.

Und doppelt preise ich diese Stunde, die mich in deine Arme führt und mir zugleich das Schwert in die Hand drückt, für das Vaterland zu kämpfen.

Bergmann.

Doch wie famft du frei?

Hermann.

Noch weiß ich es selbst nicht, wer mir die Freiheit schenkte; ich vermuthe nur.

Bergmann.

Du vermutheft?

Hermann,

Es kann nur Robert sein; doch unbegreislich bleibt mir's immer; denn kurz vorher noch trat er mir entgegen mit eiserner Stirne.

Bergmann.

So ist er's nicht gewesen!

Hermann.

Und doch befehligt er das Regiment, deffen Posten mich bewachten.

Bergmann,

Wollte Gott, daß er's wäre! Es wäre ein schöner Tag, der mir zwei Söhne auf einmal wiedergäbe!

(Trommelwirbel und Ruf hinter ber @cene.)

Hoch Dörnberg!

# Hermann.

Sie lassen den wackern Obristen leben, welcher dem Aufstand die regelrechte Führung verbürgt. Ich folge auch sogleich, ich habe nur noch einige Zeilen zu schreiben.

# Bergmann.

Es geht einen steilen Berg hinauf: gebe Gott, daß wir den nöthigen Vorspann finden! Kommt, Freunde! (Ab mit Max, Hommer und Karger.)

# Hermann.

Nur wenige Worte an sie! Ich mußte sie schutzlos an diesem Hofe zurücklassen, allen Sultanslaunen preisgeben; ihr Bater gewährt ihr keinen Schutz. So möge sie das väterliche Haus verlassen; sie kehre hier in das Frauenstift ein, wo sie ja, wie ich von früher weiß, zahlreiche Freundinnen hat, welche der gleiche Sinn beseelt. Sie erkläre vor aller Welt, daß sie mir gehört! (Sett sich in die Vorhalle an einen Tisch und zieht die Briefstasse heraus.)

#### Vierter Auftritt.

Valeska (von lints). Hermann.

#### Daleska.

Er ist es ... mir schlägt das Herz! Sucht er mich hier im Frauenstift bei meinen Freundinnen? Robert mußte sich in den Schutz des Aufstandes flüchten, der ihm Sicherheit gewährt. Hier will er mich treffen und sich mit mir trauen lassen, ehe wir uns nach Amerika einschiffen. Ich aber folge ihm nicht. Bermann (fdreibt mit bem Bleiftift).

Diese Zeisen aus dem Kriegslager an dich, einzig Gesliebte . . . fomm und folge mir!

Valeska (näher tretenb).

hermann!

Hermann.

Baleska! Du bist es ... du ... komm an mein Herz! Welche Frende!

. Valeska.

Nicht so, Hermann, ich komme Abschied zu nehmen.

Hermann.

Abschied in der Stunde des Wiederfindens? Und welch ein kalter Gruß dem Todtgeglaubten, den du jetzt wieder unter den Lebenden siehst?

Daleska.

Ich wußte es!

Hermann.

Wenn du es wußtest, o dann ist alles klar! So verdanke ich dir das Glück, dem Tode entronnen zu sein; so laß mich beine Knie umfassen und doppelt dein ist jetzt dies gerettete Leben!

Valeska.

3ch bin's, die dich gerettet hat!

Hermann.

So sei gesegnet hundertmal!

#### Valeska.

Halt, voreiliger Schwärmer, warte noch einen Augenblick, und du wirst mir zurufen: Sei verflucht!

Hermann (schreit auf).

Balesta!

#### Daleska.

Wenn ich dich gerettet habe: du frägst nicht, um welchen Preis? Glaubst du, daß allein ein Wort der Bitte ein versfallenes Leben wieder einlöst? So fromm sind diese Zeiten nicht mit ihrem eisernen Würfelspiel! Da heißt es: Leben um Leben, Ehre um Ehre! Ich habe für dich das höchste Opfer gebracht, das ein Weib zu bringen vermag ... dein Bruder Robert ...

Hermann (mit einem Aufschrei).

Robert . . . o nun ift mir alles klar!

#### Valeska.

Dein Bruder konnte dich retten, doch nicht mit einem Wort, mit einer Bitte, sondern nur, indem er seinen Rang, seine Stellung, alle erworbenen Güter seines Lebens dir zum Opfer brachte. Indem er dich befreite, verfiel sein Haupt dem Kriegssgericht; er mußte flüchten wie du. Er gab dich frei . . . um meine Hand!

Bermann.

Rain, Rain!

#### Valeska.

Ich konnte dich nicht sterben sehen, nicht mein Leben mit dem unseligen Bild vergiften. Bergib mir, Hermann! Ich habe ihm meine Hand versprochen; von dir bin ich geschieden, doch ich werde nicht scheiden unwürdig deiner und meiner. Hege Bertrauen zu mir ... das letzte Vertrauen. Noch kann ich mein letztes Wort nicht sprechen.

# Hermann.

Du hast es ja gesprochen, sür mich ist es bein letztes. Deine Hand versprachst du ihm. Danken soll ich dir, danken mußich dir . . . und doch . . . wenn ich dich so vor mir sehe, ich ertrage den Andlick nicht, und dein sestes Bild zerrinnt mir zwischen der Heiligen und der Buhlerin! Nichts bleibt als der unsägliche Schmerz! Soll ich vor dir auf die Knie sinken, soll ich dich von mir stoßen wie eine Verworsene? Du mit dem Sphinzgesicht . . . hinweg, hinweg, eh' mich der Wahnsinn saßt, und die Wuth, es zu zertrümmern! Danken kann ich dir — aber doch nimmer vergeben, was du gethan. — Unsselige . . . das Verhängniß über mir, über dir, über uns allen: die gemordete Liebe küßt uns und ihr gespenstiger Kuß bringt den Tod! (Stürzt sort.)

#### Valeska (allein).

Hermann, höre mich! Er enteilt und kann mich nicht mehr vernehmen; aber mein Tod wird mich freisprechen und mein Gedächtniß ihm heiligen für alle Zeiten.

> Fünfter Auftritt. Robert (nicht in Uniform). Valeska.

> > Robert.

Balesta!

Valeska.

Du suchst mich!

#### Robert.

Mir ist das Herz so schwer; ich habe das greise Haupt meines Baters gesehen, und ehe ich zum zweiten mal in die Ferne ziehe . . .

#### Valeska.

Er wird dich jetzt nicht zurückweisen, du trägst ja nicht die Unisorm der Feinde Deutschlands!

#### Robert.

Ich trug sie zum letzten mal, um sicher durch die Thore der Hauptstadt zu entkommen; dann vertauschte ich sie mit diesem Jägeranzug. Du hättest mich fast nicht erkannt, als wir uns vor dem Thore trasen.

#### Daleska.

Ich erkannte Marie!

#### Robert.

Sie folgt uns übers Meer. In dem Schatten der Urwälder soll sie entsühnt werden durch heilige Einsamkeit.

#### Valeska (für fich).

Sie ist glücklicher als ich! Der Zwang verbannt sie, aber er sesselt sie nicht!

#### Robert.

Doch nicht lange laß uns hier weilen; bin ich hier auch vor der Verfolgung sicher, so erfüllt doch mein Herz ein banger Zwiespalt. Alles gemahnt mich hier so heimatlich, was ich verstammen muß, weil es sich empört gegen meines Lebens Sinn

und Fügung; es schmeichelt sich meinem Herzen ein mit unwillstommenem Zauber. Alte Sagen umklingen mich mitten in dem Getümmel des Aufruhrs. Das Schwert Karl's des Großen— sie haben es hervorgeholt, die Schulzen der rothen Erde, und es leuchtet allem Bolk voran; die alten Lieder ertönen: Lieder der Heimat, gebt meine Seele frei!

Valeska (mit Antheil).

Robert!

# Robert.

311. 19.1, 1.13 TO Q

Seit ich die Uniform des Kaisers ausgezogen, ist mein Herz weich und schwach geworden ... ich fühl's ... Und doch muß es stark sein und eisern; denn es muß standhalten der furchts baren Klage: du bist ein Deserteur, ein schmachvoller Flüchtsling, dein Name steht am Galgen ...

#### Daleska.

Zugleich mit dem Namen eines Dörnberg!

#### Robert.

Er fämpft für sein Bolt . . . ich habe feine Beimat!

#### Valeska.

Doch ich habe sie, Robert, und ehe ich von ihr scheibe, will ich sie segnen. Ich habe in einsamen Stunden eine Fahne gesnäht mit den Farben dieses Landes; ich will sie den Freischaren liberreichen. (Nobert gibt ein Zeichen mismuthiger Zustimmung. Baleska ab nach links.)

#### Robert.

Mein! Mein! Festhalten muß ich das stolze Gefühl; sonst kommt der schleichende Zweifel über mich, und ich zittere davor, mir für immer den Fluch einer erzwungenen Liebe zu gesellen. Sechster Auftritt.

Bergmann. Robert.

Bergmann (für fich).

Was seh' ich, Robert!

Robert.

Mein Bater!

Bergmann.

Du hier, du in unserer Mitte, du nicht mehr in des Kaisers Unisorm . . . wär's möglich? Könnt' ich ohne Erröthen dir die Hand zum Gruße reichen?

Robert.

Du fannst es, mein Bater!

Bergmann.

So grüß' ich dich mit dem Handschlag der Heimat! Du kommst, um mit uns zu kämpfen?

Robert.

Mein, mein Bater!

Bergmann.

Rein!? Ja und Rein zugleich, wie versteh' ich bas?

# Robert.

Ich komme als Flüchtling, als Deserteur; — aber Eins will ich mit mir nehmen, wenn ich von dannen ziehe, etwas, was mir höher steht als jede Losung des Kampfes, was mir wie ein milder Hauch von Osten die Stirne umschmeicheln soll, wenn die heiße Sonne liber den Wäldern des Westens brütet: den Segen des Baters!

Bergmann.

Robert!

Robert.

So wie du mich von der Schwelle des Baterhauses gesstoßen, mit deinem Fluch behaftet, kann ich nicht scheiden. — Du zögerst?

Bergmann.

Rämpfe an unserer Seite!

Robert.

Ich bin fein Berräther!

Bergmann.

Du warst es ... das verlangt Sühne!

Robert.

So lebe wohl, Bater!

Bergmann.

Halt! Bielleicht verschweigst du mir eine That, die du für uns gethan?

Robert.

Ich weiß von keiner!

Bergmann.

Bin ich denn mit Blindheit geschlagen? Du ein Flüchtling, du ein Deserteur? Du bist es nur, weil du deinem Bruder die Freiheit gabst, weil du deinen Eid brachst aus Liebe zu ihm . . .

Robert (für fic).

Das ist schlimmere Qual als jede andere.

# Bergmann.

O mein Sohn! Einen Kranz hast du aufgehängt an das Grab deiner Mutter, und die guten Geister der rothen Erde segnen dich! Wie aus der neugezogenen Furche quillt der Segen aus deiner That!

# Robert (für fic).

Nicht sein Fluch zerreißt mir so das Herz wie die uns verdiente Liebe.

# Bergmann.

Säß' ich nur auf dem Schöppenstuhl unter der alten Linde; ich würde die Fem von dir nehmen vor der ganzen Gemeinde und seine würzigsten Blüten würde der alte Baum des Gerichts dir auf die Stirne streuen. So aber nehm' ich, der Bater, Acht und Bann von dir. Ich habe nicht geweint, Robert, seit langer Zeit. Sieh, diese Thränen in meinem Ange gelten dem wiedergefundenen Sohne. Bekränzt sei die Schwelle des Batershauses, wenn du wieder über sie schreitest.

#### Robert.

Das werd' ich nie, nie! Jetzt erst wär' es der Frevel, der sie entweiht.

# Bergmann.

Reine Bedenken mehr! Deine That straft deine Worte Lügen. Ich aber segne den Tag, der Balsam legt auf die Wunden langer Jahre, und wenn mein Haupt zur Grube fährt, so wird der Tod mich sanst begrüßen, wie den Eichenkamp die scheidende Sonne. Komm an mein Herz, mein Sohn! Wo du auch wandern magst, von jetzt an folgt dir deines Vaters Liebe, und diese Thränen segnen dich!

#### Robert.

Bater, du weißt nicht, was du thust, in diesem Augenblick thust! Mein ganzes Leben schmilzt wie Wachs in deinen Händen, der eiserne Trotz, die wilde Glut: alles zerbrochen, verloschen! Noch einmal hebt er sich empor, lockt mich und winkt mir, der Flammengeist meines Lebens, der mir Triumphe um die Stirne schlingt, und des Weibes besiegten Stolz mir zu Füßen wirst... ich kämps' ihn danieder; denn ein höherer Preis ist eines Vaters Segen. So nimm mich hin; ich gelob' es, ich will deines Segens würdig sein! (Er sinkt in Bergmann's Arme.)

(Trommelwirbel; ber Markt füllt sich mit Solbaten, Kürassieren, Bauern mit Sensen, Jägern u. s. w.)

#### Siebenter Auftritt.

Hommer. Karger. Max (über ben Markt, treten zu Bergmann). Vorige.

# Hommer.

Wo bleibst du? Dörnberg hat uns auf dem Rathhaus seine Plane mitgetheilt.

# Rarger. 2 ... dans a geoffenske Co.

Wir rücken auf Kassel zu! Alles Bolk wird sich erheben, wir erdrücken den Feind in seiner Hauptstadt.

Mar.

Wo ift Hermann?

Bergmann.

Ich weiß es nicht!

# Robert (für fic).

Hermann ... o mein Gott ... wenn Baleska mit ihm gesprochen!

Achter Auftritt.

Valeska (von links mit der Fahne, einige Stiftsfräulein begleiten fie).

Vorige.

Valeska (in bie Mitte bes Marttes tretenb).

Diese Fahne von meiner Hand schenkt das Stift von Homsberg den Tapfern, die in den Kampf ziehen. Ich selbst, die Scheidende, weihe sie dem geliebten Baterlande! Bei dieser Fahne sind alle Wünsche meines Herzens: möge sie nimmer in die Gewalt der Feinde sallen! Hoch Deutschland!

Alle (außer Robert).

Soch Deutschland!

Valeska.

Doch wo ist ber Fahnenträger?

Mar.

hier tommt er! hermann Bergmann, ber Befreite!

Alle.

hermann Bergmann!

Meunter Auftritt.

Hermann (von rechts). Vorige. Dann Marie.

Valeska.

So nimm die Fahne aus meinen Sanden!

# Hermann.

Nimmermehr aus den entweihten Händen der Berrätherin, die dem Feind des Landes ihre Seele gegeben!

Alle.

Ha, was ist bas?

Bergmann.

Was foll bas, Hermann?

# Hermann.

in every way will never

In den Staub mit dieser Fahne, es ist die Fahne der Schmach! (Wirft die Fahne in den Staub; allgemeiner Tumult; Baleska bebeckt ihr Gesicht mit den Händen.)

Robert.

Bermann!

Bermann.

Ha, Robert! Auch du hier?

# Valeska (zu hermann).

So konntest du glauben, daß ich mich hingeben würde ohne Liebe, wär's selbst um deinetwillen? Wohl, so sollst du mich jetzt verstehen! (Zieht einen Dolch hervor.)

Robert (ihr ben Dold entreißenb).

Fort mit dieser Waffe!

## Valeska.

Robert . . . vergib mir! Ich habe nichts für dich als mein Wort und den Tod!

#### Robert.

So empfange von mir dein Wort zurück und das Leben. (Zu Hermann.) Berblendeter Thor, was hast du gethan? Du beschimpstest deine Braut!

#### Hermann.

Meine Braut?! Hab' ich geträumt? Du fagst das, du?

#### Robert.

Es war ein wüster Traum, Hermann! Ich scheide von ihr, wie von ench allen ... nimm sie hin, sie ist dein! (Fast Balesta bei ber Hand und führt sie Hermann zu.)

#### Daleska.

Robert!

# Hermann.

Auf den Knien bitt' ich dich um Berzeihung! (Zu Robert.) Bergib auch du mir, Bruder! Jetzt erst begrüß' ich in dir meinen Retter und guten Engel! O, könnt' ich dir's vergelten, Bruder!

# Bergmann.

Meine Kinder, Gott segne Euch! (Marie ist inzwischen aufgetreten und verbirgt sich schücktern in ber Volksmenge.)

#### Robert.

Noch hast du nicht alle gesegnet! Segne auch sie, die mir jetzt über den Ocean folgt, so Gott will, unsere Magdalena!
(Er führt Marie herbei.)

#### Marie.

Berzeihung, Bater! (Sie fniet vor Bergmann nieber.)

# Bergmann.

Ich will nicht unerbittlich sein . . . o Gott, was ist aus meinem muntern Mädchen geworden? Sei glücklich, mein Kind!

#### Valeska.

Robert ... edler Mann! Jetzt möcht' ich dir die Rose reichen ... nimm dafür unser Glück, diesen vollen Blütenstrauß, den unseres Dankes Thränen netzen!

#### Robert.

Ich ziehe von dannen. Ich kann nicht bei euch weilen, ich mag nicht mit euch kämpsen . . . durch mein Herz geht der Riß der Zeit: es verblutet daran. Zwischen dem Baterland und der Knechtschaft blieb mir die schmerzliche Wahl: glücklich die Zeiten, die diese Wahl nicht kennen, wenn einst jedes Menschenzecht auf der rothen Erde der Heimat und unter dem Schutz der deutschen Fahne blüht! Lebt wohl, lebt alle wohl!

(Abschied Robert's von Bergmann, Balesta und hermann.)

#### Mar.

Und jetzt diese Fahne hoch! Hoch Deutschland!

#### Alle.

**Boch! Boch!** 

(Während fich Robert und Marie zum Abgang wenden, spielt die Mufit: "Frisch auf, Kameraden aufs Pferd!" und der Borhang fällt rasch.)



# Dramatische Werke

nod

Rudolf von Gottschall.

Iweite Auflage.

Behntes Banbchen.

Arabella Stuart.



# Arabella Stuart.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

Von

Rudolf von Gottschass.

3weite Auflage.



Leipzig: F. A. Brockhaus. Das ausschließliche Recht, die Erlaubniß zur öffentlichen Aufführung dieses Dramas zu ertheilen, behalte ich mir und meinen Rechtsnachfolgern vor.

Rudolf von Gottschall.

9436 26/11/90

# Vorwort.

Das Schicksal ber liebenswürdigen Arabella Stuart, welche der kleinlichen Furcht ihres Verwandten, des Königs Jakob I., zum Opfer fiel, hat meines Wiffens die drama= tische Muse noch nicht zu einer Schöpfung angeregt. Mir schien es durchaus tragisch, daß die hohe Geburt und die Thronberechtigung, welche dieselbe gab, für ein edles weib= liches Wesen zum Verhängniß wurden; doch dann durfte das Märthrerthum des Towers nicht ein willenloses Opfer treffen. Arabella, anfangs jedem Ehrgeiz und jeder poli= tischen Parteiung fremd, muß, wenn sie Heldin eines Dramas werden foll, durch den Eigenwillen des Königs, der sie zwingen will, jedes freie Recht des Herzens aufzugeben, dazu gebracht werden, daß sie sich an die Spitze der rebellischen Parteien stellt und mit dem Schwert in der Hand für ihre Liebe kämpft. Solche That erst kann im Drama ihren Untergang rechtfertigen: das ist die durchgreifende Auffassung, nach welcher die dramatische Gestaltung des Stoffs sich entwickelt hat. Einzelne Motive sind Romanen von James und Walter Scott entlehnt.

Das Stiick wurde von dem Hoftheater zu Stuttgart, in Leipzig und in Königsberg gegeben, weitere Aufführungen stehen in Aussicht. An der wiener Hofburg war es ansgenommen worden, doch nach der Lefeprobe schickte Fran Charlotte Wolter die Titelrolle zurück, die auch in der That kaum ihrer künstlerischen Individualität entspricht. Für Fräulein Wesselh, die bald darauf in das Ensgagement der Hofburg eintrat, erschien die Rolle der Amy Robsart geeigneter, und so wurde dieses Stück für "Arasbella Stuart" eingetauscht. Der Charaktermalerei gestattet das letztere Drama jedenfalls breitern Spielraum, und namentlich die von Dr. Förster in Leipzig trefslich durchsgesührte Rolle des Königs Jakob I. dürfte sür bedeutende Charakterdarsteller als eine originelle Ausgabe nicht ohne Anziehungskraft sein.

# Personen.

Jakob I., König von Großbritannien. Arabella Stuart. Robert Carr, Bicomte von Rochefter. Sir Thomas Overbury. Laby Francis Howard=Effer. Sir William Sehmonr. Lord Cobham. Sir Griffin Martham. Sir Robert Cecil, Minifter bes Rönigs. Philipp herbert Carl of Bembrote. Sir William Berbert. Lord Greb. Lord Shrewsbury. Rady Shrewsbury. Sarleigh, Golbichmieb. Gore, Commandant im Tower. Warburton, Gefangenwärter. Dr. Foreman. Mrs. Turner. Freeton, Schließer. Ein Kammerherr. Ein Hauptmann ber Wache. Berichworene, Solbaten, Herren und Damen bes Hofes.



# Erster Aufzug.

Scene: Park am Schloß Malvoisie in Buckinghamshire. Hohe Buchen, Rosenbüsche. Im hintergrunde das Schloß.

Erfter Auftritt.

Tord Shrewsburn. Tady Shrewsburn.

Shrewsburn.

Wo sind sie? Wie das durch die Büsche sliegt! Ei, Kate, ganz unsrer Jugend Bild! — Verwünscht! Die Gicht, die Gicht! — D, das ist längst vorüber!

Tadn.

Du warst ein ungestümer Bursch — das hinkt Im Alter stets.

Shrewsburn.

Rein, das ift Unglück, Rate.

Da sieh den edeln Earl von Northampton, Hat neunundsechzig Jahr — brei mehr als ich — Geht ohne Stab und Krücke, frisch und frei, Und hat gesündigt wie kein zweiter Lord Auf diesem sündenreichen Eiland.

Tadn.

Sieh,

Dort fliegen sie den Rand des Teichs entlang!
Sie stets voraus — ein Schauspiel wär's sür Jakob, Für unsern würd'gen König — besstr' ihn Gott! — Wenn er die Muhme, seiner Nächte Schreckbild, Die er im Traum stets mit der Krone sieht, Gleich einer Dirn' vom Dorse um die Wette Mit ihrem Liebsten lausen sähe! Sieh, Da hat er sie gehascht!

Shrewsburn.

Und nun, was folgt?

Tady.

Er hält sie fest umschlungen.

Shrewsburn.

Daß man alt wird!

Die Gicht, die Gicht! D, das mit anzusehn! Das Alter macht uns neidisch.

Tady.

Immerhin;

Doch uns erspart's die Gifersucht.

Shrewsburn.

Ei, Kate,

Ihr nehmt's nicht so genau, seib eisersüchtig Selbst auf Gedanken, auf Gefühle — glaub' mir's, Du hast den vollsten Grund dazu; ich wünschte, Ich steckte dort in jener Weißdornhecke Wie William Seymour, und ich hielt' im Arm Die holde Arabella.

Tadn.

Schäm' dich, Alter!

Shrewsbury.

Ei, wer noch Sinn fürs Glück der Jugend hat, Der sollt' euch sehr genehm sein, schöne Ladies; Der ist noch nicht sein eigner Todtengräber, Stirbt nicht dahin aus Ekel an dem Leben. Und doch, 's ist alles Stückwerk, wie wir selbst. Respect vor deinen Reizen, Lady Kate: Du blickst so stattlich wie ein Wintermorgen, Der alles wunderbar bereift.

Tady.

Viel Dank,

Leichtfert'ger Schmeichler!

Bhrewsbury.

Schöner aber ist Ein Frühlingsmorgen doch, mit frischem Thau In seinen Blumen.

Tadn.

So wie jene dort — Das ist ein Bild des Lenzes. Auch der Ritter Hat ein Gemüth, durchsichtig, klar und heiter.

## Shrewsburn.

Und doch, die höchste Vorsicht gilt's! Ich weiß nicht, Woher der Muth uns kommt, so viel zu wagen; Erfährt von diesem Liebesspiel der König, So trifft sein Zorn uns alle.

Tadn.

Beffr' ihn Gott!

Ich trope seinem Zorn. Gebt diesem König Den Blitz des Jupiter in seine Hand: Er fährt und schlägt damit herum, als schwäng' Er einen Knüppel, und die ganze Welt Wär' eine Bauernschenke! Solch ein König, Dem seine Majestät so schlottrig sitzt —

## Shrewsbury.

Sein Zorn ist immer eines Königs Zorn, Und ein Thrann aus grobem Klotz gehauen Bleibt immer ein Thrann, man muß ihn sürchten. Du weißt, daß er der Lady Arabella Den Bräut'gam selbst erkiesen will, das heißt, Er wählt — und trifft doch immer keine Wahl; Er hat vor jedem Freier Scheu und sieht In ihm den künst'gen Kronenräuber nur. So bleibt das arme Kind wol unvermählt, Solang' ihm König Jakob Freier wirbt.

## Tadn.

Gewiß; drum dürfen wir nicht ruhig zusehn, Wie er das Lebensglück des lieben Mädchens Zu nichte macht aus grillenhaftem Argwohn. Sie hat gewählt; wir bill'gen diese Wahl,

Denn William Seymour ist von hohem Rang, In seinen Adern sließt das Blut der Tudors.

Shrewsbury.

Und das ist um so schlimmer. Glaub' mir, Kate, Mir ist nicht ganz geheuer bei dem Handel. Wir sind die Schuldigen: hier trasen sich Schon vor zwei Jahren Sehmour und das Mädchen Als unsre Gäste.

Tadn.

Wol ein Zufall war's. Wir iibten Gastrecht nur, kein Fürst der Erde Kann's uns verwehren.

Shrewsburn.

Gastrecht? Sieh dich vor; Er nennt es Kuppelei und wäscht dir noch Den Pelz, den Kuppelpelz — und mir dazu!

Tadn.

Gott beff're Seine Majestät!

Shrewsbury.

D, Gott

Hat besser Dinge vor, als Mohren weiß Zu waschen. Damals hätte König Jakob Indeß noch nichts Entsetzliches erspäht; Der erste Wechselgruß verschämter Neigung Entzog sich jedem Späherblick.

Tadn.

Das ift

Jetzt freilich anders.

Shrewsbury.

Kaum erwachte Liebe

Bestand die Probe langer Trennung schon.
Sir William Seymour zog mit Walter Raleigh
Weit übers Meer und kehrte sonnverbrannt
Und lorberreich aus sernen Zonen heim.
Da hat das Wiedersehen ausgeplaudert,
Was selbst der Abschied schüchtern noch verschwieg. —
Da nahn sie, Hand in Hand. Wir aber wollen
Erwägen, wie wir vor dem König länger
Geheimer Liebe Glück verbergen können.

3meiter Auftritt.

Arabella. Seymour. Vorige.

Seymour.

Gi, Guten Morgen, Lord und edle Lady!

Shrewsbury.

Romm, Rate! Romm, Rate! Wir ftoren.

Arabella.

Macht mich nicht

Erröthen, edler Sir!

Shrewsburn.

Ich kenne das,

War auch einmal ein junger Wildsang — pfui! Die Sicht, die Sicht! — und küßte hübsche Mädchen, Und jeder Dritte war mir unbequem.

Senmour.

Bedenft, vor wem Ihr sprecht!

Tady.

Das thut er nie.

Shrewsburn.

Das thut er nie? Ei, wie du schelten kannst!
So sind sie alle. Doch gescholten lieber Als diesen Schmerz, der in den Knochen wühlt! So schilt sie fort nur, die verwünschte Sicht, Die schlimmer ist als selbst die schlimmste Zunge! Komm, Kate! — Nur heuchelt nicht; es ist euch lieb, Wenn wir fortstieben wie die Spreu im Wind, Denn seinen Hehler braucht ein jeder Dieb. Den Kuß auf deine Stirn noch, holdes Kind! — Ei, wie die Alte schel sieht. Komm, geschwind!

> Dritter Auftritt. Arabella. Senmour.

> > Senmour.

Der gute Carl! Wir danken ihm allein Die Freistatt, welche unfre Liebe findet.

Arabella.

Gewiß, wir plaudern mit dem Bache drüben Und jagen mit den Faltern um die Wette.

Senmour.

Nimm diese Rose noch in beinen Strauß! Die weiße hast du schon.

Arabella.

Die rothe prangt

Wie eine Königin!

Senmour.

Nimm mehr und mehr; Ich möchte dich mit Rosen überschütten!

Arabella.

O laß die schönen Rosen doch am Strauch Sie welken rasch.

Seymour.

Und wenn sie dich geschmückt Nur einen Augenblick: sie waren glücklich, Sie haben nicht umsonst geblüht.

Arabella.

Wer weiß,

Db ich nicht selber solche Rose bin, Die ganz vergebens blüht —

Benmour.

Ein Pfand, ein Pfand,

Wir haben's abgemacht, für jeden trüben Gedanken! Gib dein Armband mir.

Arabella.

Hier ift's.

Ein Angebenken von Maria Stuart, Bon jener unglücksel'gen Königin.

Benmour.

Ein neues Pfand! Gib mir ben Ring.

Arabella.

Er stammt

Bon König Jafob, meinem Better, her.

Seymour.

Dann zweifl' ich an der Echtheit der Demanten. Nun löse beide Pfänder aus — für jedes Ein Kuß!

Arabella.

Der wird geraubt nur, nicht gezahlt. (flieht hinter ein Rosengebüsch.)

Seymour.

Dornröschen hinter Rosen, hinter Dornen, Ich wecke dich mit einem Auß!

Arabella.

Ich liege

In keinem Zauberschlummer, und ich bin Kein Königskind.

Senmour.

Das bift du, Arabella.

Arabella.

Ein Pfand bezahlt, wer meiner Herkunft denkt — Auch das ist abgemacht!

Seymour.

Nachher, Dornröschen;

Erft gilt's, die wieder auszulösen.

Arabella.

Romm

Und wag' es!

(Er eilt ihr hinter ben Rosenbusch nach, fie flieht über bie Bühne.) Seymour.

Du verscheuchst die Nachtigallen!

Arabella.

Hier steh' ich, hinter dieser Zauberesche, Die einst ein Weltbaum war in alter Zeit Und deren Wipfel in den Himmel ragte. Die Nornen schrieben Kunen in den Stamm; Ehrwürdig ist der Baum — hier füßt man nicht!

## Senmour.

Was kümmert mich der weisen Nornen Spruch! Das waren alte Fraun; die wissen's nicht, Wie süß der Kuß von einem Rosenmund. (bascht Arabella und küßt sie.)

Arabella.

Gemach, gemach! So füßt man nicht in Ehren!

Senmour.

D, wer in Liebe füßt, der küßt in Ehren, Und keine alte Norne soll mir's wehren.

Arabella.

Und nun dein Pfand! Gib mir den Dolch.

Seymour.

Hier ift er.

Arabella .-

Run lös' ihn ans; erzähl' ein Abenteuer Von beinen Fahrten in das Tropenland.

#### Senmour.

So set' dich auf die Rasenbant und höre; Ich lege mich zu beinen Füßen bin. Wir hatten weite Meere überschifft; Oft gingen hoch die Wogen übers Deck Und rüttelten am Mast und Steuerruber, Und so ein Spiel des tosenden Orkans Erichien das Schiff, erschien das Menschenleben. Und als wir in der heißen Tropensonne Gelandet an Guianas Strand, da trat Der Spanier uns feindlich gegenüber. Wir hielten Englands Banner hoch — voran Den Unsern Walter Raleigh, unser Führer -Und in den Urwald jagten wir die Keinde. 3ch folgte, leichtverwundet, einem Gegner, Doch im Gerank verlor ich seine Spur. Raum brach ich Bahn mir burch die Blütenwildniß. Sieb mit dem Schwert die Blumenköniginnen, Die mich umschlungen hielten, graufam nieber. Im Schatten hoher Riesenbäume fank Die Nacht, Leuchtkäfer funkelten durchs Didicht Und bildeten an Orchideenranken Merkwürd'ge Girandolen. Plötlich brach Ein Ungewitter los, so wild gewaltsam, Daß im Orfan die Palmenwipfel brachen Und wie ein Scheiterhaufen ward der Wald, Und Blitze, taghell flammend, zuckten nieber, Ihn anzuzünden. Eine Höhle nahm Mich gastlich auf; in ihren ferusten Tiefen Bemerkt' ich einen lichten Schein; ich ging Ihm nach und fand, geschmiedet an den Felsen,

Beleuchtet von dem Glanz entbrannter Scheite, Ein braunes Weib — unheimlich, schmerzentstellt, Des Hungers Beute. Ich erquickte sie Mit Speis' und Trank, so viel ich bei mir hatte, Und löste ihre Fesseln. Wie ein Traum Verschwand sie draußen in der Wetternacht.

Arabella.

Und wer war bieses Weib?

Senmour.

Sch sollt' es bald

Erfahren. Den verfolgten Feind verschlug Das Ungewitter in dieselbe Grotte; Wir fämpften, und ich pflegte bann bie Bunben, Die ihm mein Schwert geschlagen. Und vertraut Mit den Geheimnissen der braunen Stämme, Wie alle Spanier in jenem Land, Löft' er mir meines Abenteuers Siegel. Das Weib mar eine Fürstin, die der Better Bier in Gefangenschaft verfümmern ließ, Weil sie und ihr Geschlecht das nächste Recht Bur Führung ihres Stamms befaß. Und oft, Wenn ich nur himmel fah und Meer, hinbrütend In träumenden Gedanken auf der Beimfahrt, Mußt' ich der braunen Fürstentochter denken. Und wie in Nebelwolken schmolz ihr Bild Busammen mit bem beinen.

Arabella (aufspringenb).

William! William!

Bozu mich ängstigen mit banger Ahnung?

In meine Träume greift die Schattenhand, Und wie mit Grabesstimme ruft mir's zu: Du darsst nicht lieben, barfst nicht glücklich sein!

Seymour.

Ich schütze dich! Mein bift du, Arabella!

Bierter Auftritt.

Ford Shrewsbury. Tady. Vorige.

Tadn.

Raum folg' ich dir; du hinkst ja wie beflügelt.

Shrewsbury.

Gefahr ift im Bergug - verschwinde, Ritter!

Seymour.

Was gibt's?

Tadn.

Fürwahr, die allerschlimmste Störung!
Ich träumte heut von einem bösen Zahn;
Der siel mir aus dem Mund: das träum' ich immer,
Wenn sich die Majestät — Gott bessre sie! —
Bemerkbar macht in meinem armen Leben.

Shrewsburn.

Ei, Schwatzen und kein Ende! — Arabella, Des Königs Abgesandter fragt nach Euch.

Tady.

Kein andrer als Sir Thomas Overbury,

Des Günstlings Robert Carr geheimer Günstling, Gesegnet mit Verstand, wie Carr mit Schönheit. Hier gilt es Vorsicht, denn der Schlausten einer Ist er an König Jakob's Hof.

Ihremsbury (zu Sehmour).

Berbergt Euch!

j.

Legt Eure Lieb' auf Zinsen.

Senmour.

Arabella!

Arabella.

Ich weiß nicht, ob ich scheiben muß.

Seymour.

Ich folge.

Shrewsbury.

Doch Borsicht, Kinder, Vorsicht! Hütet euch; Soust legt der König seine Löwentatzen Auf eurer Liebe Glück. Hinweg!

Seymour.

Ich eile.

(ab nach links.)

Shrewsburn.

3ch geh' den Ritter rufen. (rechts ab.)

Tadn.

Was er bringt,

Das sieht wie Trennung aus. Ich ahne Unheil. Gekrönte Vetterschaft ist schlimmste Mitgift!

Fünfter Auftritt.

Shrewsbury. Overbury. Vorige.

Overburn.

Sir Chrfurcht gruß' ich Gure Hoheit.

Arabella.

Seid

Billfommen, edler Gir.

Overburn.

Mein Herr der König

Befiehlt, daß Ihr in Hamptoncourt erscheint, Da schon zu lange unser Königshof Der schönsten Zier entbehrt.

Arabella.

Ihr schmeichelt, Sir; So viel des Glänzenden umgibt den Fürsten, Daß dort mein schüchtern Selbst verschwinden muß.

Overburn.

Wohl wogt um Jakob's Thron ein Flor der Schönheit, In üpp'gen Farben glänzend — Rosen sind's Und Tulpen; Lady Francis Howard prangt In ihrer Mitte als der schönsten eine. Doch sehlt die Hoheit, die, mit Reiz geschmückt, Bescheiden wirkt durch ihren stillen Zauber, Die schon besitzt, was andre noch erstreben, Und über all dem hastigen Gedränge Mit sichrer Ruhe thront. Arabella.

Mir steht der Sinn

Nach ländlichem Behagen und der Stille Einsamer Schatten. Mich verwirrt der Lärm Des Hofs; nicht die Triumphe will ich theisen, Um welche ruhmbegier'ge Schönheit wirbt.

Overburn.

Ein Königshof bedarf des eignen Glanzes, Der ausstrahlt von der Hoheit Trägerinnen. Das fühlt der König wohl; er will's nicht dulden, Daß ungestraft die Howards und die Pembrokes Der Schönheit ersten Preis für sich erstreben, Solang' im Haus der Stuart selber noch Ein glänzendes Juwel sie überstrahlt.

Arabella.

So darf ich nimmermehr mir selbst gehören, Nicht eigner Neigung folgen?

Overbury.

Hoher Rang

Berpflichtet, aber für die Höchsten selbst Ift ein Befehl des Königs Wille.

Arabella.

Dank

Für diesen Fingerzeig! Ich weiß es wohl, Ich darf nicht ungehorsam sein, und so Gedenk' ich in den nächsten Tagen —

Overburn.

Nein,

Mylady, Seine Majestät verlangt, Daß Ihr sogleich mir folgt, und daß ich selbst Euch an den Hof geleite. Rechnet mir's Nicht an, das Unwillkommne dieses Auftrags.

Arabella.

So gönnt mir eine Stunde Frist.

Overburn.

Mit Freuden.

Shrewsburn.

Und während sich die Lady vorbereitet, Seid unser Gaft! — Ei, Kate, es ift doch alles Bereit? - Ein span'scher Wein, mein edler Ritter, Ein feindliches Getränk, doch voll von Feuer! Und Ihr erzählt dabei vom Hofe mir: Wie's Robert Carr ergeht, ber Lady Effer, Und allen, die im Mund der Menschen leben. Thut meinem Keller Ehre, edler Ritter! — Du rlift' indefi die Ladn! - Gine Stunde! Zwei Tage braucht hier meine Lady Kate. Um die Armade aller ihrer Reize Aus Rift' und Kaften glorreich auszurüften: Ich hab's erprobt, Gott weiß es. Eine Stunde! Wird da die Lady fertig, ist's ein Wunder. An Wunder glaub' ich nicht. Kommt, edler Gir! (Shrewsbury uub Overbury ab.)

Tadn.

Ce muß geschieden sein, mein armes Rind!

Arabella.

Verborgne Absicht hegt der König; zagend In ungewisse Zukunft schaut mein Auge!

Senmour (vortretenb).

Ich folge dir.

Arabella.

Mein guter Engel folgt mir.

Tadn.

Doch dort am Hof, wo hundert Augen, hundert Schlagfert'ge Zungen stets bereit sind, hütet Euch, Kinder!

Senmour.

Süten will ich sie und schützen, Die hoffnungslose Liebe! Hoffnungslos, Weil sie des Königs Zorn erregt? D nein! Würf' ich das Schwert der Tudors in die Wage, Wer weiß, wie hoch der Stuart Schale stiege! Dft übermannte mich ber Zorn, sah ich Dies schnöde Regiment, das seine Belden, Wie Walter Raleigh, in den Kerker wirft, Und jugeudlicher Chrgeiz rief in mir: Auf, räche ihn! Lag Richmond's Banner wehn! Dann aber sprach beschwörend eine Stimme In meiner Bruft: Du haft dem Vaterland Gedient mit treuem Dienst in fernen Bonen : Wozu es durch den Bürgerfrieg zerrütten? Wozu ein Krieg der weißen, rothen Rose? Sie blühen ja vereint an meiner Bruft!

Arabella (ihn umschlingenb).

Mein Senmour!

## Seymour.

Und so mag der Blitz sich wandeln Zum Wetterleuchten süßer Liebesnacht! Und dir zur Mitgist bring' ich, holdes Kind, Den Stolz des Mannes, der sich selbst bezwingt. Auf Wiedersehn in Hamptoncourt. Doch soll Der König meine Rose nicht entblättern — Soust wird der Blitz der Tudors ihn zerschmettern! (Beibe ab.)

# Verwandlung. -

Scene: Eine Rapelle; bie hintere Sälfte burch einen Borhang abgesperrt.

Sechster Auftritt.

Markham in schwarzer Tracht, eine Maste in ber hand. Foreman.

Markham.

Du bist gewiß, sie kommen?

Foreman.

Gang gewiß:

Die Lady Arabella und der Ritter.

Markham.

Run, Hexenmeister, zeige beine Kunst Und her' den Ritter uns vom Roß herunter.

Foreman.

Seid unbesorgt; ich mach' das Roß ihm scheu. Ift Eure Schar bereit?

## Markham.

Drei schwarz Vermummte, Mit tapfern Fäusten, unerschrocknen Schwertern.

## Foreman.

Dann fassen sie die Lady rasch, sobald Ich die Petarden losgesprengt! Er ist Ein Schreiber seines Zeichens, und er sitt Zu Roß so ungeschickt, daß ihn ein Hauch Herunterweht.

## Markham.

Fürwahr, damit verlöre Lord Robert Carr, der einflußreichste Mann In England, den Verstand — es wäre schade! Daß Thomas Overbury nicht den Hals bricht! Ich hab' Respect vor jedem guten Kopf; Denn selten sind sie in der heut'gen Zeit.

### Toreman.

D, ging' es nach Verdienst, ich sag' Euch, Markham, Der Krone stünd' ich nah. Mit meiner Kunst, Mit Opiaten und mit Zaubertränkchen Und allem, was geheime Weisheit braut, Regiert' ich England besser als der König, Der gegen Heren kämpst und den Taback. Taback gibt friedlich gute Unterthanen; Das Teuselskraut verbreitet ein Behagen, Zum Handeln träg, geneigter zum Ertragen. Und diese Schönheit mit dem Zauberreif, Der unsichtbar vor allen insgeheim

Wie Edelsteine in den Tiefen funkelt, Ist's eine Hexe nicht so wie die andern? Ich bring' sie Euch, verlaßt Euch drauf.

Siebenter Auftritt,

Tord Gren, wie Martham. Vorige.

Gren.

Nicht lange

Gezaudert, Wunderdoctor! Rasch ans Werk! Zwei Stunden, wie mir meine Späher künden, Sind schon vorüber, seit aus Malvoisie Der Ritter mit der Dame ausgeritten.

Foreman.

Ich fah's in meinem Zauberspiegel braugen.

Gren.

Daß die Magie Euch nicht im Stiche läßt!

Den Doctor Fanstus holt sogar der Teufel —
Ich sah es jüngst in einem Trauerspiel.

Euch sieht er über die Schulter! Eilt Euch, Sir,
Daß Ihr das Werk vollbringt, eh' er Euch holt!

Foreman.

Den Ritter spreng' ich in die weitste Ferne; Die Lady soll an dieser Stelle stehn. (ab.)

Gren.

Sie nuß uns Rede stehn, muß sich erklären. Die Lady Arabella ift berufen,

An Stelle dieses täppischen Monarchen,
Der Englands Ruhm mit Füßen tritt, zu herrschen.
Denn einig sind wir alle, Puritaner
Und Katholiken, selbst so freie Geister
Wie Walter Kaleigh, dieses Landes Stolz:
Daß unsers Bolkes stolzer Schwung gehemmt ist,
Die goldnen Zeiten der Elisabeth
Trostlos verblüht, Misernten überall
Im Reich der Geister, falsche Alliancen
Und blöde Friedenslust aus Herzensangst.
Wir brauchen wieder eine Königin,
An der des Bolkes Aug' mit Liebe hängt
Und die Begeistrung in den Herzen weckt.

## Markham.

Wir wissen's nicht, ob Arabella Stuart Die geist'ge Hoheit der Elisabeth Besitzt; doch sie ist schön und liebenswürdig. In ihrer Jugend und im Tower war Die Tochter Heinrich's auch ein harmlos Mädchen, Ein hoffnungsreiches Kind, doch nicht so reizend Wie Arabella, die von ihrer Base Der Schönheit Zauber erbte.

Gren.

Und in England

Ist sie geboren und erzogen worden, Des jungen Darnsey Tochter, Jakob's Muhme. Nichts hat sie von den schottischen Geberden, Die unsern Thron zur Narrenbühne machen; Und dies Geschlecht breitspur'ger Hochlandsschwätzer, Das unser gutes England überflutet, Der Hulb des Thrones sicher, würde rasch Das Feld uns räumen müssen. Die Verschwörung Braucht eine Fahne, einen stolzen Namen; Sie gibt den Namen uns.

Markham.

Doch gab sie uns

Noch nicht das Recht, die Fahne aufzustecken, Die ihren Namen trägt.

Gren.

Wir bieten ihr,

Was nie ein Weib verschmäht, auch nicht die sanste Johanna Grey — wir bieten ihr die Krone!

(Man hört braußen mehrere Schüffe.)

Markham.

Der Wunderdoctor jagt fein Wild. Suffah!

Gren.

Wenn nur ber Plan gelingt —

Markham.

Ich zweifle nicht.

Der ist in seinem Fach ein großer Künstler Und treibt's mit Leidenschaft, ganz so wie ich Bernarrt bin in Verschwörungen. Ein jeder Hat seinen Stern und hat sein Steckenpferd.

#### Achter Auftritt.

Tord Cobham, ebenfalls bie Maste in ber Sand, von lints. Dorige.

## Cobham.

Die Jungfrau haben wir. Nun rasch die Freunde Bersammelt zum Empfang! Ein wenig Blendwerk Ist unentbehrlich für ein Frauenherz.

(Cobham nach rechts ab. Markham und Grey nehmen bie Maste vor.)

#### Reunter Auftritt.

Foreman. Dier Männer in schwarzen Masten. Arabella, einen schwarzen Schleier übergeworfen.

### Arabella.

Wohin denn führt Ihr mich? Wo ist der Nitter?

## Foreman.

In sel'ger Freiheit sucht sein Roß das Weite Und nimmt ihn zur Gesellschaft mit.

#### Arabella.

Und ich

Bin hier gefangen, in Gewalt von Räubern?

### Markham.

Beruhigt Euch, Mylady, Euch soll nichts Zu Leid geschehn.

#### Arabella.

Das ist ein Ueberfall, Fin widerrechtlich strafbares Beginnen!

Und ftlindet ihr in König Jakob's Dienst, In England gibt es noch Gerechtigkeit.

Gren.

Ihr irrt, wir stehn nicht in des Königs Dienst, Nein, wir verachten ihn.

Markham.

Nehmt ihr den Schleier

Vom Haupt!

Gren.

Den Vorhang auf!

(Man nimmt Arabella ben Schleier. Der Borhang wird aufgezogen; hinter bemfelben Lord Cobham und zwölf Berschworne mit schwarzen Halbmasten.)

Arabella.

Wo bin ich?

Alle.

Hoch Arabella Stuart!

Arabella.

Ist's ein Traum?

Wozu umgibt mich brohend das Geheimniß? Was soll der Kerzen seierlicher Schein, Die schwarzen Masken, die gezognen Schwerter? Laßt mich hinweg, hinaus! Was drängt ihr euch Voreilig unberusen in mein Leben?

Markham.

Wir folgen einer höhern Pflicht. Auch du Bedenke, daß du eine Stuart bist. Sei deiner Ahnen werth! Unglücklich ist Dies Land, seitdem ein Schattenkönig herrscht Und ein Magister mit ber Krone sich Auf Englands Thron gesetzt. Wer grollt ihm nicht? Den Katholiken hält er nicht fein Wort, Die Buritaner will er mit Gewalt Burud zur bischöflichen Rirche zwingen; Der Parlamente Recht tritt er mit Füßen; Mit unserm Erbfeind, den Elisabeth Und Gottes Sand gezüchtigt, ichließt er Frieden; Ungnade trifft die Belden, welche Spanien In fernen Zonen in den Staub geworfen, Und in ber Sonne seiner Königsmacht Buhlt ein Geschlecht von Günftlingen, an welche Der eitle Fürst schmachvolle Suld verschwendet! England ist nicht gewillt, dies zu ertragen. Und so verschiednen Sinns die Männer sind, Die solch ein schimpflich Regiment empört: Einmüthig ift ihr Wunsch, es abzuschütteln.

Alle.

Das wollen wir! Das schwören wir!

Arabella.

Rebellen wider meines Betters Krone, Ihr wagt es, mich in euern Kreis zu ziehen!

## Markham.

Du hast das gleiche Recht auf Englands Thron Wie König Jakob. An ein Frauenscepter Knüpst sich ein glorreich herrliches Erinnern; Schön wie Maria, dieses Königs Mutter, Sei groß und glücklich wie Elisabeth, Und du versöhnst der beiden Königinnen Feindsel'ze Schatten!

Arabella.

Wie, ihr glaubt, Mysords,

Daß ich —

Cobham.

Daß Arabella Stuart nicht Den namenlosen Mädchen gleichen will, Die wie die Lilien auf dem Felde wachsen, Die Gott ernährt und, wenn es an der Zeit ist, Vermählt; daß sie in ihrem Busen trägt Den hohen Chrgeiz, ihres Stammes Erbe, Und einen königlichen Sinn.

Markham.

Wir sind nicht Waalust'ge Abenteurer — nehmt nur mich In Onaden aus, es liegt in meinem Blut Etwas von dieser schlimmen Art - es sind Die ersten Lords des Königreichs versammelt; Ein Wint von ihnen waffnet taufend Schwerter, Und Englands Krone ruht in ihrem Lager. Doch ungewisser Umsturz wäre Frevel; Eh wir des Aufruhrs Kahne fühn erheben, Sei uns das Ziel gesichert - und ein Ziel, Das nicht die eng Verbundnen wieder scheidet, Worin ein jeder wie im Zauberspiegel Der eignen Zukunft ichones Bild erblickt. Dein Name, Arabella, ift das Band Das die Parteien einigt. Zögre nicht, Erkläre dich für uns! Mit Einem Wort Schaffst du ein Beer, das beine Kahne trägt. Und königlicher als die Königinnen,

Die in der Wiege schon die Krone tragen, Eroberst du den Thron.

Gren.

Und fürchtest du Des Königs Zorn? In der Getreuen Mitte Bist du geschützt, und eher fällt das Bolk Des Herrn, eh seine Bundeslade fällt In seiner Feinde Hand! Das walte Gott!

Alle.

Hoch Arabella, Englands Königin!

Arabella.

Ich fürchte keines Königs Zorn, ich fürchte Nur mein Gewissen. Wahnsinn könnt' ich's nennen, Was euch beseelt, doch will ich dankbar sein Für gute Meinung, ist auch euer Thun Mir fremd und unverständlich. Mir gebührt Es nicht, zu richten über euch; ich habe Nicht Theil an euerm Treiben, will's nicht haben. Die Krone, die ihr bietet, mag ich nicht, Ich weise sie zurück; und wär' sie mehr Als solch ein goldnes Traumgebild der Wünsche, Und reichtet ihr sie mir auf Londons Trümmern, Auf König Jakob's umgestürztem Thron, Ein unbestrittnes Pfand der höchsten Macht— Ich wiese sie zurück.

> Markham. Bedenkt es wohl!

> > Cobham.

Das ist fein Toilettenstüd, Mylady;

Es handelt sich um mehr als um die Kronen, Die im Blackfriars= und im Globetheater Von einer Stirne auf die andre wandern.

#### Arabella.

Und wär' sie nicht mit Blut getauft und Frevel, Und senkte sie wie Gottes Gnade rein Aus seinem Himmel sich auf meine Stirn — Ich würde dennoch nimmermehr sie tragen. Nicht Stolz und Ehrgeiz glüht in meiner Seele; Schwer ruht auf mir mein eigenes Geschick, Nicht das Geschick von vielen Tausenden Und jene Wucht noch will ich auf mich nehmen. Mein Sehnen geht nach einem stillen Glück, Und wenn es gnäd'ge Sterne mir verhängen, So neid' ich keinen König um sein Reich. So dank' ich nochmals euch — und nun, Mylords, Laßt meines Wegs mich ziehn!

Markham.

Bon dem das Schicksal dieses Landes abhängt.

Arabella.

Es ist gesprochen.

Cobham.

Halt, Mylady Stuart!
(das Crucifix aus der Kapelle holend)

Wir spielen hier um unsern Kopf — Ihr schwört Bei diesem Crucifix, nicht zu verrathen, Was Ihr gehört, gesehn.

Alle.

Schwört, Lady Stuart!

Arabella.

Ich weigre biesen Schwur.

Cobham.

Ihr schwört, Mylady!

Arabella.

Wer kann mich dazu zwingen?

Cobham.

Wir. Bedenft,

Ihr geht nicht lebend über diese Schwelle!
(Die Geschworenen umringen Arabella mit gezückten Schwertern.)

### Arabella.

So stoßt mich nieder — doch ich schwöre nicht! Wie, eine Königin von England wollt ihr, Die vor gezückten Schwertern zittert?
Da bin ich doch von besserm Stoff, als ihr Für eine Fürstin eurer Wahl ihn wünscht; Und Königin für diesen Augenblick, Ruf' ich euch zu: Vasallen, in den Staub! Die Klingen des Verraths und der Empörung Zerbrechen vor dem Wink der Majestät, Und durch die Schwerter schreit' ich unversehrt!

Cobhant.

Genoffen, hört, sie droht uns. — Stirb denn! Markham (halt ihn auf).

Gren.

Es ift ein Weib!

Cobham.

Doch fann sie Männer morben.

Ein Wort von ihr —

Markham.

hat fie bas Wort gesprochen,

Verfällt sie unsver Rache, früher nicht! Wer's überlebt, mag sie dem Tode weihn. Laßt sie! Ich denke besser von der Lady. Ihr Ritter ward von ihr getrennt: so will Ich sie geleiten bis nach Hamptoncourt; Denn das ist Ritterpslicht.

Gren ..

Ihr seid von Sinnen!

Markham.

Vertraut Euch meiner Führung ohne Scheu, So wie ich Euch vertraue!

(bie Maste abnehmenb)

Seht mir ins

Gesicht, Mylady, merkt Euch diese Züge: Ein Wort von Euch, und dieser Kopf verfällt Dem Henker. Wie, Ihr zögert noch? So nenne Ich meinen Namen Euch: Sir Griffin Markham.

Arabella.

So wollt Ihr mich geleiten?

Markham.

Ja, Mylaby.

Arabella.

Ich folge Euch.

Markham.

Gebt freien Weg der Lady!

Gren.

Den Dolch der Rache der Berrätherin!

Arabella.

Zurück! Gönnt mir so viel der Majestät Von all der Fülle, die mich schmücken sollte, Daß ihr den freien Weg mich wandeln laßt! — Zu Roß!

(zu Markham)

Ich hab' für Namen und Gesichter Ein schlecht Gedächtniß nur, ich kenn' Euch nicht. Doch Euern Dienst will ich im Herzen wahren!

(fie wenbet fich jum Abgeben. Gruppe.)

Der Borhang fällt.

# Zweiter Aufzug.

Scene: Park von Hamptoncourt, das Schloß im Hintergrunde erleuchtet, ber Park mit Lampions erhellt.

Erfter Auftritt.

Francis Howard. William Herbert. Philipp Herbert. Damen und Herren, lustwandelnd.

William.

Ihr eilt voraus, Ihr sucht wol Euern Gatten? Francis.

Nehmt Euch in Acht — ein Frosch, ein Frosch! William (bei Seite tretend).

Ihr wollt

Mich schrecken mit bem ganz Unleidlichen.

Trancis.

So dir wie mir! Wo aber ist Lord Carr?

Philipp.

In Staatsgeschäften thätig.

Francis.

D, dafür

Ist er zu gut, zu schön, zu liebenswürdig. Dafür ist ja Cecil, des Baters Sohn; Der hat das Zeug zum Staatsmann, da Natur Wisgünstig an dem Menschen hat gehandelt. Doch die Aesope sind gescheite Männer, Und für Minister ist ein kleiner Höcker Noch nöthiger als für die Fabeldichter — Obgleich es fast dasselbe Handwerk ist.

Philipp.

Der Thron ist wieder einmal in Gesahr. Sir Thomas Overbury hat zum Glück Durch einen Sturz vom Pferde ihn gerettet.

Francis.

Durch einen Sturz vom Pferd? Höchst wunderbar! Damen.

Erzählen Sie!

Philipp.

Die Lady Arabella —

Francis.

Ist heut bei Hof erschienen — ganz Diana! Bei seiner Wandrung durch den Thierkreis tritt Der Hos jetzt wieder in der Jungfrau Zeichen, Rachdem er bei dem Skorpion, den Fröschen — William.

Dem Krebs, Mylady.

Francis.

Das gilt gleich, Mylord;

Wir haben Thiere jeder Art, allein Der Löwe fehlt.

Philipp.

Für Eure achtzehn Jahre, Mylady Essex, seid Ihr sehr beredt, Und wenn man Euch nach Euern Reden schätzte, Ein halb Jahrhundert gäbe man Euch gern.

Francis.

Viel lieber, als ich's nähme.

Philipp.

Ich den Bericht erstatten, den man wünscht, Wenn Ihr mich stört mit Euern eiteln Reden? Sir Thomas Overbury hat die Lady Hierher geleitet — oder leiten sollen. Denn unterwegs begab es sich, daß man Sein Pferd ihm mit Petarden scheu gemacht, Der Lady aber sich bemächtigte. Er sah nur Männer, welche schwarze Massen Vor dem Sesichte trugen. Wie der Blitz Trug ihn sein Renner sort; er krampste sich An seine Mähnen angstvoll sest und hielt Sich lang' genug im Sattel.

Francis.

Dieses Bild

Will ich getreu in meiner Zeichenmappe Berewigen. Doch weiter!

Philipp.

Die Verschwornen

Sahn Overbury in der Ferne stürzen Mit seinem Roß, und überließen ihn Dann grausam seinem Schicksal, und sich selbst Trüglicher Sicherheit. Doch Overbury Rafft sich empor, von allen unbemerkt, Eilt athemlos ins Dorf, wo Hamiston Mit seinen Truppen steht. Die Mannschaft muß Die Rosse schleunig satteln; Overbury An ihrer Spitze führt sie zur Kapelle, Und ihm gelingt's, die Männer mit den Masken Zu überraschen und zur Haft zu bringen.

Francis.

Hat nun das Pferd den Staat gerettet, oder Der Reiter? König Jakob muß das Roß An einer goldnen Krippe füttern lassen.
Solch ein Versteck hat seinen eignen Reiz; Ich selbst erlebte gern ein Abenteuer Wie dies! Vor schwarzen Männern graut mir nicht. Nur ihr Geschmack ist höchst bedauerlich: Dies Mondscheinbild, pah!

William.

Doch was warb aus ihr,

Der Lady Arabella?

Philipp.

Ungefährdet

Kam sie nach Hamptoncourt; doch hüllt sie sich In tiefes Schweigen.

William.

Weiß man, wer dabei

Betheiligt ift?

Bu früh.

Philipp.

Man spricht von Raleigh selbst, Dem Puritaner Grey, dem fühnen Cobham. Der König ist ganz außer sich; heut fiel Sogar die Lection lateinisch aus, Die er dem Robert Carr ertheilt.

Francis.

Da kommt er. (bei Seite) Er hat mein Briefchen schon, boch ist es noch

Philipp.

Der irre Reiter ist mit ihm; Sie sind vertieft in ernste Unterhaltung. Wir wollen sie nicht ftoren — Lords und Ladies. Noch einen Gang zur östlichen Fontaine! (Alle ab.)

> 3weiter Auftritt. Carr und Dverburn.

> > Carr.

Gefangen und gehangen — fümmert's mich? Die hohe Politik mit Rab und Galgen

Ist meine Sache nicht. Was Euch betrifft, Sir Thomas Overbury, wird der König So treue Dienste zu besohnen wissen. Doch Euch auf Euerm Renner — straf mich Gott, Das war gewiß ein Anblick zum Ergötzen!

# Overburn.

Ihr habt des Königs Ohr, mein edler Lord, Und wenn es Euch gefiele, mein Verdienst An höchster Stelle recht ins Licht zu setzen —

#### Carr.

Gelegentlich, mein bester Overbury,
Gelegentlich, in der latein'schen Stunde.
Wir sind jetzt bei der vierten oder sünsten
Declination. Ein unglücksel'ges Bolk,
Die seligen Lateiner! Melche Wörter,
Und stets verkehrt, am Schwanze aufgezäumt!
Ich lernte lieber Türkisch, stras' mich Gott!
Doch sind' ich in den Stunden immer Zeit,
Zu plaudern mit dem König; zur Erholung,
Wenn ich mein Pensum einmal leidlich wußte,
Erfüllt er gnadenreich mir eine Bitte.

Overbury.

Vergeßt mich nicht, Mysord!

Carr.

heut oder morgen.

Mein Kopf ist frei, ich werde gut bestehn; Die res und spes und sides sind nicht schwer. Wenn mich mein Rendezvous nur nicht zerstreut! Ich hab' ein Briefchen hier von zarter Hand, Bald wird die Stunde ber Begegnung schlagen.

## Overbury.

Mein ebler Lord, mein Sinnen und mein Trachten Ist Enerm Heil geweiht. So hab' ich jüngst Bei einem Ritt mit Arabella Stuart Schon lang erwogne Pläne reisen lassen. Ich rieth Euch, König Jakob zu bewegen, Daß er die Lady Arabella Stuart Nicht länger sern vom Hose weilen lasse; Sie könnte Unheil brüten für den Thron. Der Zusall hat mir schleunig Recht gegeben.

#### Carr.

Der König war nur allzu rasch geneigt, Auf meinen Rath zu hören, denn er ist Argwöhnischen Gemüths.

Dverbury.

Doch war mein Zweck

Ein anderer; ich wollte jene Lady In Eure Nähe bringen.

Carr.

Meine Nähe?

### Overbury.

Hört mich, Mylord! Hoch steht Ihr in der Gunst Des Königs; aber wandelbar sind Gunst Und Neigung, die Geschichte lehrt es uns. Wie viele standen in des Thrones Nähe, Die Mächtigsten des Landes heute noch, Und morgen stürzte sie ein rascher Wechsel! Denn Herrscherlaunen sind wie Wind und Wetter, Und was sich auf die Neigung gründet, nicht Auf Zwang der Dinge, auf Nothwendigkeit, Auf groß Verdienst und überlegne Einsicht, Hat slücht'gen Glanz nur, wie die Abendwolke, Die bald im nächt'gen Dunkel untergeht.

Carr.

Bei Gott, Ihr schmeichelt nicht, bas muß ich sagen.

Overbury.

Ich nehm' die Dinge wie sie eben sind.

Ganz England schmeichelt Euch — ich will Euch dienen.

Doch blinde Schmeichelei ist schlechter Dienst;

Von Sehenden nur seid Ihr gut berathen.

Wollt Ihr die erste Stellung nach dem Throne
Für immerdar Euch sichern, müßt Ihr sester

Als auf den Sand der königlichen Gunst

Die Zukunst baun.

Carr.

Und wie?

Overbury.

Durch eine Beirath.

Carr.

Mit wem?

Overburg.

Ihr ahnt es nicht?

Carr.

Ich hab' darüber

Nicht nachgebacht. Heirathen — das gemahnt mich Wie ew'ge Langeweile, und ich bin Gewöhnt an fröhlichen Genuß des Lebens. Verzichten auf die holden Möglichkeiten, Die überall mit Zauberfingern winken, Auf all die Abenteuer, die mich locken —

Overburn.

Ihr nehmt's zu ernst.

Carr.

Ich will nicht ins Gefängniß.

Overbury.

Die Thür ist oft nur angelehnt, Ihr schlüpst Hinaus, so oft Ihr wollt: das sindet sich. Hier handelt sich's um wichtigere Dinge: Ihr müßt beim König werben um die Hand Der Lady Stuart.

Carr.

Blitz, was fällt Euch ein? Die Lady Stuart — nie ist diese Lady Mir in den Sinn gekommen.

Overbury.

Sie ift schön!

Carr.

Mag sein, doch nicht für mich. Ich sah sie oft, Wie man ein Wachsbild sieht; man denkt nicht nach, Ob sie von Fleisch und Blut. Doch was ich liebe, Wosür ich Leidenschaft empfinden soll, Das muß beim ersten Blick Verlangen wecken, Das muß ich bald in meinen Träumen sehn Mit lieblicher Verheißung höchster Gunst.

Overbury.

Mylord, was sich so stürmisch gibt, das ist Auch rasch verweht. Nachhaltig ist der Zauber Der spröden Schönheit.

Carr.

D, ich hab' nicht Zeit

Roch Luft, den Marmor zu erweichen.

Overburn.

Glaubt Ihr,

Daß einem Robert Carr, dem schönsten Mann Des Hofs, die Lady lange widerstünde?

Carr.

Das freilich käme auf die Probe an. Im übrigen, Ihr macht jetzt schmeichelnd gut, Was Ihr vorhin gefehlt.

Overburg.

Es ist die Wahrheit.

Carr.

Fürwahr, ich kann mich unter diesen Lords Noch immer sehen lassen, wenn mein Stammbaum Auch nur von gestern ist; den meisten sieht Man ihre Ahnen nicht von ferne an. Doch seltsam oft ist der Geschmack der Schönen, Und oft ihr Sinn vom Häßlichen berückt. Wer weiß, ob mich die Lady lieben könnte; Und dann — sie steht zu hoch für mich.

## Overbury.

Zu hoch

Für Euch? Es wäre Kleinmuth, dies zu glauben. Wohl ist sie königlichen Stamms, und Ihr Ein gänzlich neuer Lord von Königs Gnaden; Und doch, ich setze meinen Kopf zum Psand: Der König gibt Euch willig ihre Hand.

Carr.

Das nenn' ich fühn!

Overburg.

Kann Jafob eine Bitte Euch weigern, jetzt wo Ihr so festgewurzelt In seiner Gunft? Ihr konnt das Söchste jett Verlangen und erringen. Denn bedenft: Die Lady ift dem König unbequem; Solang' fie frei ift, sammelt jeder Aufruhr Sich um ihr Thronrecht; fremder Fürsten Werbung Beängstigt Seine Majestät; und wenn Sie eine solche Che sich ertrotte, All seine Rächte blieben schlummerlos. Doch wenn er sie dem treuen Freund vermählt, Der nach dem Königsthron nicht streben darf. Der alles ihm verdankt — dann ist sie aut Und sicher aufgehoben, feine Furcht Beschleicht den König mehr, und aus den Händen Des Aufruhrs sinkt die Fahne in den Staub; Die hohen Freier sind zurückgewiesen, Ihr aber seid nicht blos des Königs Günftling; Ihr habt ein Recht, dem Throne nahzustehen: Die Gunft mag schwinden, nimmer Euer Recht.

#### Carr.

Das hat Verstand und Schick, das läßt sich hören. Der König hat oft sonderbare Launen, Und wenn ich im Latein nicht folgen kann — Ich fürchte fast, die Sache wird verwickelt — Wer weiß was dann geschieht! Man kann's erwägen.

## Overbury.

Der Augenblick ist günstiger als je; Denn die Verschwörung und das Abenteuer Der Lady haben König Jakob ganz Bestürzt. Er sieht um sich Verrath und Mord, Und in des Aufruhrs Feuerzeichen brennt Mit Flammenzügen Arabella's Name. — Da kommt sie selbst. Versucht den ersten Angriff!

#### Carr.

Ich bin nicht in der Stimmung, straf' mich Gott! Overbury.

Denkt, daß sie nur ein Weib ist wie die andern; Prüft, wie sich Euch gesinnt ist. Ich verschwinde. (Overbury ab. Carr etwas zurücktretenb.)

Dritter Auftritt.

Arabella, auftretend. Carr.

Arabella (für sich).

Wo weilt er nur, und wo verbirgt er sich? Ich hab' bisjett ihn nicht bei Hof gesehn. Carr (vortretenb).

Willkommen, Lady, an des Königs Hof! Noch ward mir nicht die hohe Gunst zutheil, Euch meine Huldigungen darzubringen.

Arabella.

Nicht solcher Huldigung bin ich gewöhnt; Ich hab' kein Recht darauf; doch jeder Gruß, Der freundlich mich empfängt, ist mir ein Labsal.

Carr.

Die Fürstin fehlte diefem Kreis -

Arabella.

Vergeßt

Ihr König Jakob's Frau?

Carr.

Ich spreche nur

Von bem, mas ich vermißte.

Arabella.

D, Ihr seid

Sehr freundlich, edler Lord! Doch seid Ihr dann Gewiß der einzige, der mein gedenkt.

Carr.

Nehmt boch ben König aus!

Arabella.

Des Königs Gnade

Wacht über jedem seiner Unterthanen.

Carr.

Es ift ein buntes Treiben hier am Sof,

Und Eure milde Hoheit paßt nicht recht Zu diesem weltlich eiteln Ton der Menge. Ihr tretet fremd erhaben in den Kreis; Und seh' ich Euch, so fühl' ich selbst mich plötzlich Entrückt dem Sinne der Alltäglichkeit, Und mir entschleiert sich ein Unbekanntes, Das wunderbar die Seele mir berührt.

Arabella.

Das ist der Trug der Meinung, edler Lord; Die blaue Ferne löst sich auf in Nebel. Ich aber acht' mich selber zu gering, Auch nur so slücht'ge Täuschung zu bereiten.

Carr.

Bei solcher Hoheit so bescheidner Sinn: D, möchten unsre Ladies von Euch lernen! Glückwünschen darf man Euch, daß Ihr entronnen Bedrohlicher Gefahr, der kecken Werbung Des Aufruhrs, der Verschwörung.

Arabella.

Edler Lord,

Laßt dies! Es ist unheimlich und bedrängt mich; Ich fühl's zu tief, mein Name ist mein Unglück. Für Euern Antheil sag' ich warmen Dank, Und gern begegn' ich Euch, und hoff' in Euch An Jakob's Seite einen Freund zu finden. Auf Wiedersehn, Vicomte von Rochester. (ab.)

Carr.

Kühl, etwas kühl — und doch verbindlich, freundlich. Sie ist nicht wie die andern; ihre Liebe

Schießt nicht in Blüte gleich mit lautem Knall, Wie jene Modeblumen aus dem Westen.

### Bierter Auftritt.

Tady Francis, verschleiert, von der Seite wo Arabella abgegangen. Carr.

Carr.

Gott straf' mich — meine Schönheit! Hätt' ich fast Die Stunde doch versäumt.

Francis.

. Ich komm' zu spät;

Des Hofes höchste Dame hat Mylord Beglückt!

Carr.

Ein ernst und seierlich Gespräch, Zu dem man mit den Glocken läuten konnte; Jetzt winkt Ersüllung einer süßern Pflicht, Zu der mich holde Zeilen eingeladen.

Francis.

Kennt Ihr mich?

Carr.

Db ich Euer Auge stets Nur durch die Maste sah, ich kenne Euch; Ihr seid es, der ich jüngst beim Maskenscherz Bon meiner Liebe sprach, dort unterm Eichbaum.

Trancis.

Ich bin's. Warum von Liebe spracht Ihr mir, Da Ihr mein Angesicht nicht saht?

Gottschall, Dramatische Werke. X.

Carr.

Der Wohllaut

Der Stimme und die Anmuth der Gestalt, Ein Etwas, das mich wunderbar ergriff. Ihr seid es, deren Handschuh ich gefunden Und — eingelöst!

Francis.

Ihr wart so kühn, Mylord.

Carr.

Das Recht der Maskenfreiheit!

Francis.

Endet hier;

So mag die blinde Liebe sehend werden Und ihre That bereuen.

(schlägt ben Schleier zurück.)

Carr.

Bei Gott,

Die Lady Howard = Effex! Reine Reue — Nur doppeltes Entzücken.

Francis.

Sir, ich bat

Um dies Gespräch, Ihr sollt mich retten: schenkt Mir Euer Fürwort bei dem König. Kimmer Kann ich den Gatten lieben, den man mir — Ich war ein unreif Mädchen noch — verlobt. Ietzt, seit er mich die Seine nennen darf, Wächst nur mein Haß, mein Abscheu; ja ich sag' Es frei, verachtend ausgedrungne Pflicht: Nie kann ich mit Lord Essex glücklich sein! Er ist zu rauh, abstoßend, wenn er kalt ist, Und widerwärt'ger noch in seiner Glut. So bitt' ich Euch, ergreift das Wort für mich Beim König, daß er diese Ehe scheide!

Carr.

Ich kann Euch wenig Hoffnung machen, Lady. Der König ist in Ehesachen gerade Ein wenig peinlich und behandelt sie Mit viel — Gelehrsamkeit.

Francis. Gelehrsamkeit?

Die Lieb' und Ehe — und Gelehrsamkeit! Das ist so einfach wie das Einmaleins, Ein Kind begreift's.

Carr.

Und dann bedarf's der Zeit, Und vieler Zeit, eh sich der König das Zurechtgelegt.

Francis.

Ich habe keine Zeit, Denn die Minute selbst wird mir zur Marter, Solang' mich diese Fesseln binden. Lord, Von heißer, sieberischer Ungeduld Bebt jeder Nerv in mir!

Carr.

Thr seid so schningerwirrend schön, Daß Eure Freiheit von dem Zwang der Che

Den Brand in alle Bergen schleubern murbe.

### Francis:

Glaubt Ihr, Mylord? In alle Herzen, alle? Auch in das eine, dem mein eignes glüht? Denn doppelt drückt mich das verhaßte Band, Weil mir ein voll Empfinden höchsten Glücks Im Busen glüht. Wie in ein brennend Meer Möcht' ich in solche Leidenschaft mich stürzen; Entzücken quölle aus des Abgrunds Tiefen, Ob alle Sterne oben sich verhüllten! Wo gäb' es eine Schranke, die mich bindet; Was wär' der Welt Gesetz mir, Recht und Sitte, Ja Tod und Leben selbst, wenn mich ein Glück Wie dies beseligte?

#### Carr.

Die Maste fällt,

Doch eine schönre Freiheit winkt! Ihr habt, Als Ihr mir noch ein süß Geheimniß wart, Mich schon durch manches Zeichen Eurer Huld Ermuthigt zu Gedanken und zu Träumen, Die all das schwere Hinderniß der Welt So wie auf goldnen Wolken überfliegen: Jetzt, Lady Francis, deut' ich Euer Wort Mit all der Kühnheit schrankenloser Neigung; Ihr gabt zu süßem Frevel mir das Recht, Und sagen darf ich's, daß ich heiß Euch liebe!

### Francis.

Du unter Larven hier ein ganzer Mann, Gott meines Herzens, Wonne meiner Träume, Dein bin ich durch der Liebe heilig Recht, Und keine Macht der Erde soll uns scheiden! Carr (fie umarment).

D meine Francis, mein entzückend Weib!

Francis.

Daß ich es ganz bin, hilf die Fessel mir Zerreißen, die mich bindet vor der Welt! Mein Herz ist frei, und dir gehört es zu. Doch, Robert Carr, bei jenem dunkeln Strom Der Unterwelt, bei dem die Götter schwören Furchtbaren Eidschwur, unumschränkt will ich In deinem Herzen herrschen; wehe dir, Wenn du mir treulos wirst! Du kennst mich nicht; Hinter dem Flüstern meiner Liebe lauert Ein Dämon; ich ertrüg' es nicht, getäuscht Zu werden! Und wie meine Liebe, tritt Auch meine Rache jedes Recht mit Füßen. Wol gibt es Schwüre, die wie Binsen brechen, Doch andre, die mit glühnden Fesseln uns Umklammern; hüte dich! Die Lady Stuart —

Carr.

Raum fenn' ich sie.

Francis.

Ich sah sie hier — bei dir. Sie ist ein stolzes Weib und nah dem Thron, Und ein Triumph ist's, über sie zu siegen. Ich hab' ein Aug' auf euch — und drängt sie sich In meiner Liebe Kreis, sie wird vernichtet!

Carr.

Man fommt.

Francis.

Auf Wiederfehn! Gebent' ber Scheidung!

Carr.

Der König zögert —

Francis.

Richt die Leidenschaft; Sie wirft die Pergamente in die Flammen, Freispricht nur sie, und sie nur kann verdammen! (nimmt den Schleier vor; ab nach links.)

Carr.

Der König!

Fünfter Auftritt. Jakob. Cecil. Carr.

Jakob.

Lieber Robert, bester Freund, Da bist du ja. Wie hab' ich dich gesucht! Mein lieber guter Freund, umarme mich! Ich brauche Freunde. Welch ein kalter Wind! Hüll' dich in deinen Mantel, lieber Robert; Tenn man erkrankt so rasch und stirbt dahin In dieser Welt der schnöden Citelkeiten! Und keine Treue mehr! Die Treue heißt?

Carr.

Fides.

Bakob.

3m Genitin?

Carr.

Fidei.

Jakob.

Bravo!

Bald gehn wir zu den Adjectivis über; Heut bin ich nicht in der grammat'schen Laune. Man greift mir nach der Krone, lieber Robert — Verfluchte Hände — weißt du schon?

Carr.

Ich weiß es.

Ceril.

Die Hauptverschwornen sind zur Haft gebracht.

Jakob.

An die geweihte Krone tastet man, Die Gottes Zeichen trägt! Doch will ich selbst Ihr Recht vertheid'gen und den Frevel strasen. Mein Generalsiscal Sir Edward Cose Ist zwar gewandt genug, doch trieb' ich selbst Die Angeklagten schlimmer in die Enge. Ich hab' mir einen Sünder herbestellt, Sub Divo, wie in alten guten Zeiten, Zu richten über ihn. Wie heißt er doch?

Cecil.

Sir Griffin Markham.

Jakob.

Er will uns entgehn.

Er ward nicht mit den andern eingefangen; Doch muß ihn Lady Arabella kennen,

Er war so keck, hierher sie zu geleiten, Zum mindesten vermuthet man's. Ich stell' Ihn dieser Lady selber gegenüber: Das wird ein köstlich Schauspiel geben! Schauspiel Heißt auf Lateinisch? Nun?

Carr.

Spectaculum.

Jakob.

Und geht?

Carr.

Geht nach der dritten.

Jakob.

Ei, zum Kufuk,

Wo hast du die Gedanken, lieber Robert? Geht nach der zweiten, generis neutrius. Spectaculum, spectaculum — du hast Ein kurz Gedächtniß; die verwünschten Frauen! Du declinirst sie immer im Plural; Ich glaub', ein Singularis könnt' dich retten.

Carr.

Ich bin in jedem Augenblick damit Zufrieden.

Jakob.

Doppeldentig! Schlechter Stil, Wie Lille und Sheakspeare, die Komödiendichter, Ihn lieben; das gefällt mir nicht, das ist Nur für die Gründlinge vom Globetheater, Und für die schläfrigen Mäcene, die Sich auf den Stühlen im Blackfriars wiegen. Sechster Auftritt.

Kammerherr. Vorige. Gleich barauf Harleigh.

Kammerherr.

Der Goldschmied Harleigh -

Jakob.

Ah, mein alter Dick.

Kammerherr.

Wünscht Eure Majestät allein zu sprechen.

Jakob.

Tretet zurück, ihr Herrn. — Er soll erscheinen.

(Carr und Cecil treten zurück. Der Kammerherr ab.)

Wenn er von selber kommt, so snotigt's mich

Wenn er von selber kommt, so ängstigt's mich, Da sinnt er auf Erpressung.

(Harleigh tritt auf.)

Jakob.

Grüß bich Gott!

Was bringst du mir?

Harleigh.

Ich komm' mit einer Bitte.

Jakob.

D Bitten! Bitten und kein Ende! Wahrlich, Wer kann vor Bitten einen König schützen? Da hilft kein Regendach, er wird von ihnen Bis auf die Haut durchnäßt! D, das ist mir Verhaßt wie Tabacksqualm, wie dieser Dampf Des Höllenkrauts, mit dem in Wort und Schrift Ich ew'ge Fehde führe. Nun, was gibt's?

Harleigh.

Mein bester Freund, ein braber Mann -

Jakob.

O schweig

Von allen braven Mäunern mir! Das ist Rur Täuschung, denn die Welt ist arg verderbt. Ihr steckt noch stets der Sündenfall im Blut, Und die Erlösung hat ein schweres Werk Bei diesen schwachen Menschen zu vollbringen.

Harleigh.

Ift angeklagt, verhaftet —

Bakob.

Wie, du hättest

Gemeinschaft mit den Hochverräthern, Did? Das glanb' ich nicht!

Harleigh.

Ich meine — Griffin Martham.

Jakob (zu Robert und Cecil).

Herbei! Bier ift ein Hochverräther!

Cecil.

Was gibt es, Majestät?

Jakob.

Ich traue niemand.

Bleibt nur in meiner Rabe!

Harleigh.

. Was ich, Sire,

Euch noch zu sagen habe, steht in nächster Beziehung — zu den — Kronjuwelen.

Jakob.

Pft!

Das ist ja etwas Andres. Nein, der Mann Ist ganz unschuldig; Robert und Cecil, Laßt mich allein mit ihm. Ein Misverständniß! Ihr könnt am Springborn dort spazieren gehn. (bei Seite)

Der plätschert, daß sie nichts vernehmen können. (zu Harleigh)

Sprecht leise, Freund!

Harleigh.

Ich wag' es, Majestät,

Euch an die Kronjuwelen zu erinnern, Die Ihr für ein ansehnlich Darlehn mir Habt in Versatz gegeben.

Jakob.

Glaubt Ihr benn,
Daß ich's vergaß? Es quält mich Tag und Nacht.
Ich fürchte Gottes Zorn, daß ich den Schmuck
Des Kleinods, das er selber mir verliehen,
Zu weltlich niedern Zwecken hergegeben.
Doch mächtiger als alle Erdenmacht
Ist bittre Noth, die auch die Kön'ge peinigt,
Dira necessitas cum clavibus!
Doch das versteht Ihr nicht. Ihr kommt mich mahnen;

Mein Schatz ist leer, und leer sind meine Taschen, Und betteln muß ich bei dem Parlament. Mein Recht von Gott — doch macht mir seine Gnade Nicht einmal meine Ellenbogen frei; Aufsässige Unterthanen muß ich fragen, Wenn ich mich rühren will. Ihr mahnt vergebens.

Harleigh.

Ich komme nicht zu mahnen, Majestät. Sir Griffin Markham —

Bakob.

Schweigt mir doch von diefem!

Harleigh.

Nein, Sire, um seinetwillen kam ich her. Er ist verdächtig; Eure Majestät Kann den Verdacht in alle Lust verwehn. Man wird ihm nichts beweisen —

Jakob.

Rur Gebuld,

3ch felbst beweif' ihm, daß er schuldig ift!

Harleigh.

Ich fleh' für ihn um Gnade —

Jakob.

Das ist kühn!

Wenn ich aus jedem Hinterhalt heraus Ein schlau Verbrechen an das Licht gebracht, Dann sprecht Ihr mir von Gnade. Glaubt Ihr denn, Daß eines Königs Scharssinn nur ins Faß Der Danaiden schöpft? Harleigh. Ich stelle Euch

Zum Dank für die Bewilligung meiner Bitte Die Kronjuwelen alle wieder zu.

Bakob.

Pft, pft! fprecht leise, Mann!

Harleigh.

Und einen Strich

Mach' ich durch Eure Schuld.

Jakob.

Das läßt sich hören,

Das heißt, es ist nicht wenig, was Ihr bietet, Und wen'ge bieten etwas einem König, Der immer geben soll und stets gewähren.

Harleigh.

So darf ich hoffen?

Jakob.

Soffen? Seid Ihr toll?
Glaubt Ihr den König Englands zu bestechen?
Und gäbt Ihr mir ein zweites Königreich,
Ich will das Recht nicht biegen und nicht brechen.
Gerechtigkeit — das sagt schon Salomo,
Das sagt Horaz, die Kön'ge und die Dichter —
Gerechtigkeit ist jedes Thrones Stütze.
Versänk' dies Land im Meer: Gerechtigkeit
Wird über allen Trümmern siegend thronen.
Und müßt' ich betteln gehn, ich thu's mit Freuden,
Eh ich dem heil'gen Recht ein Opfer stehle,
Dem Teusel eine wohlverdiente Seele.

Harleigh (knienb).

Ich fleh' auf meinen Knien -

Jakob.

Steht auf, vergebens!

Verwahrt mir nur die Kronjuwelen gut! Sonst, Meister Dick, versallt auch Ihr höchstselbst Der heiligen Justiz! — Ihr seid entlassen.

(Harleigh ab mit einer Berbeugung.)

Ich hab' mich selbst bezwungen: solche Tugend Besohnt sich mit erhöhtem Wohlgefühl. Komm, lieber Robert, saß mich ruhn bei dir!

(ftütt fich auf feine Schultern.)

Ich fühl' ein unergründliches Behagen.

Das dunkle Grün von buntem Schein erhellt,

Ja wie vom Zauber seuchtet mir die Welt!

Cecil, holt mir den Delinquenten her,

Und dann die Lady Stuart: ein Beweisstück,

Mit dem ich ihn zu Boden schmettern will. (Cecil ab.)

Nun, lieber Robert, hüt' dich vor den Frauen!

Ich such' ein Weib dir aus, und das genügt.

Das Weib? Nun?

Carr.

Femina.

Jakob.

Nun beug es rasch!

Carr.

Das ist oft schwere Runft.

Jakob.

Verwünschtes Spiel

Mit Worten! Genitivus?

Carr.

Feminae.

Jakob.

Und Vocativ?

Carr.

Das ist der Seufzercasus, Das ist die liebende Apostrophe. Das ist sehr leicht, heißt wieder femina; Doch spricht man's aus mit anderer Betonung, Man legt mehr Seele in das Wort.

Jakob.

Du bist Ein Schwäher jetzt geworden, und kein Schüler; Du bist dem Sinn für Wissenschaft entfremdet. Des Königs Liebling, solltest du nach ihm Auch der Gelehrteste bei Hofe werden: Es ist vergebne Müh, ich geb' es auf!

# Siebenter Auftritt.

Cecil, herren und Damen vom hofe, Gir Griffin Markham, Wache mit Fakeln. Vorige.

Jakob.

Run her mit dem Patron. Wo ift bie Lady?

Crcil (bei Seite zu Jatob).

Man will sie im Gespräch mit William Seymour -

Jakob.

Mit William Seymour? Ha, beim Lucifer -

Cecil.

Am Pavillon getroffen haben —

Jakob.

Hölle!

Clecil.

Doch fand man jetzt fie nicht.

Jakob.

Mit William Seymour!

Schickt Boten aus nach allen Seiten, rechts Und links, in alle Gänge und Bosquets, In alle Lauben, Büsche, Pavillons! Ist das der Ton bei Hos? Wo ist die Lach Hosmeisterin? Wer hält die Heerde mir Zusammen? Tugend will ich, Tugend, Sitte. Die Meute los! Jagdhunde ins Gebüsch! Schlagt an und sucht des Wildes Fährte auf! Die Ladh soll erscheinen, augenblicklich.

(Mehrere Sofleute geben ab.)

(für sich) Und William Seymour — Gift ist dieser Name Für meinen Nachttrunk, und er raubt den Schlaf mir. Die Stuarts und die Tudors — o das gibt Zu denken!

(zu Markham)

Immer näher, guter Freund! Kommt, leuchtet diesem Burschen ins Gesicht. Bei Heren, Räubern und verlaufnem Volk Studir' ich die Entartung der Natur Und les' die Züge, welche die Dämonen Der Menschheit Auswurf ins Gesicht gekritzelt. Der sieht nicht übel aus — ich kenne das — Er macht den Eindruck eines Ehrenmannes; Das ist die schlimmste Sorte, wo die Teufel Ein X uns machen für ein U und uns Mit ihrer Höllenlist zu täuschen suchen: Mannhafte Haltung, biedrer Händedruck — Und hinterdrein der echte Satansspuk! Dein Name?

Markham.

Griffin Markham.

Jakob.

Dein Gewerbe?

Markham.

Ich schug die Feinde Englands in Guyana Und in den Niederlanden.

Jakob.

Das ist brav.

Da haben wir's: der ganze Ehrenmann, Vom Scheitel bis zur Sohle. Warte nur, Ich will dir schon den Teufelssuß enthüllen! Der Greh, der Cobham, deine guten Freunde, Sind ihrer Schuld geständig; leugne nicht, Es mildert dir die Strafe. Wie, du schweigst?

Markham.

Ich habe nichts zu sagen.

Jakob.

Nur Gebuld! -

Wo nur die Lady bleibt? — Db bu auch schweigst, Ich will dir doch das ganze Alphabet
Nuchloser Schuld zusammenbuchstabiren,
Und dann — in aller Teufel Namen, Markham,
Was wollt Ihr denn von mir? Warum verschwört
Ihr gegen einen König Euch, den alle
Mit Recht den Salomo des Nordens nennen?
Ist denn gekrönte Weisheit eitler Dunst?
Und muß ein Volk nicht glücklich sein, das unter
Dem Scepter eines solchen Herrschers lebt?
Verbrechen mögen's meine Richter nennen,
Ich nenn' es Thorheit, Wahnsinn, ja bei Gott,
Dementia! — Mein lieber Nobert, sieh,
So sehn die Menschen aus, die Gott der Herr

Achter Auftritt.

Arabella. Zwei Damen, hofherren. Vorige.

Jakob.

Nun endlich, Gott sei Dank, Da kommt die theure Muhme. Erst dein Zeugniß, Dann nehmen wir dich selber ins Verhör. Habt Acht, ihr Herrn, wie ich mit Einem Schlag Den Schuldigen zermalme. — Arabella, Hier steht ein Hochverräther; zeuge du Für seine Schuld! Man glaubt, daß dies der Mann sei, Der dich aus der Verschwornen Mitte hat Nach Hamptoncourt geleitet.

Arabella. Glaubt man dies? Jakob.

Es sind Vermuthungen; ein Wort von dir, Sie werden sichre Wahrheit. Sprich dies Wort! War dies der Mann?

Arabella.

Ich tenne diesen Mann nicht.

Markham (für sich).

Solang' ich athme, fei bies unvergeffen!

Jakob.

Unmöglich! Sieh ihn näher an; es gibt Gesichter, die in allen Farben spielen. Man kennt oft unsre schönen Ladies nicht Am Morgen wieder nach durchschwärmter Nacht; Er hat vielleicht sein Angesicht entstellt.

Arabella.

Ich wiederhol's, ich kenne diesen Mann nicht.

Bakob.

So wollt' ich, daß du eine Hexe wärst! Die haben doch Verstand und Augenmerk, Und wenn sie einmal mit dem Teusel buhlten, So wittern sie ihn gleich auf hundert Schritt; Doch solch ein unerfahren blödes Ding, Da scheitert alle Weisheit! — Nun, Cecil —

Cecil.

Der Mann ist frei von Schuld; die Lady hat Die Klage widerlegt.

Jakob.

So laßt ihn laufen. — Lauf rasch, mein Bursch; ich habe Menschenkenntniß: So rasch du- läufst, der Galgen holt dich ein!

Markham.

Sire, Sie verdammen, wo Sie freizusprechen Gezwungen sind. Ift bas Gerechtigkeit?

Jakob.

Vorlauter Bursch — ein erimen laesae — lauf, Ich hab' es nicht gehört; mir ist die Lust Vergangen, in Processe mich zu mischen. Heut weht conträrer Wind für meine Segel.

Markham.

Lang' lebe Lady Arabella Stuart, Und ihre Feinde treffe das Berderben! (ab mit Verbeugung.)

Jakob.

Du hast ja warme Freunde, schöne Muhme, Und Freunde unter zweiselhastem Volk! Wie kommt es denn, Mylady, daß man Euch Aussuchen muß, und in geheimer Zwiesprach Mit jungen Kittern findet —

Arabella.

Majestät!

Bakob.

Mit jenem Sehmour, welcher Kaleigh's Freund, Ein Waffenbruder des Rebellen ist. Ins Netz gegangen ist jetzt dieser stolze Großmäul'ge Leviathan, der ganz England Auf seinem Walsischrücken tragen wollte, Als gäb' es keinen König mehr in England! Doch wer mit ihm verkehrt, das ist mein Feind. Und so beleucht' ich denn dein Stelldichein Zunächst vom Standpunkt hoher Politik, Und sind' es höchst verwerslich und verwegen.

Arabella.

Ich bin des Thrones treue Unterthanin, Wie's einer Stuart ziemt.

Jakob.

Das Mädchen hat Talent. Du dichtest auch?

D besser ist's, zu dichten, als zu trachten.

Nimm dich in Acht, und sieh, daß deine Thaten

So wohlgesetzt wie deine Worte sind;

Denn bei der Krone schwör' ich's, die ich trage:

Ich bin in einer bösen Laune jetzt

Und schone nichts, was meine Pfade freuzt,

Und wer mit meinen Feinden sich verschwört,

Der geht den Weg, den Grey und Cobham gehn.—

Ei, lieber Robert, gib den Mantel mir;

Mich fröstelt jetzt, es weht so kalt vom Norden.—

Doch nun zum zweiten Punkt, dem Punkt der Sitte:

Die hast du arg verletzt.

Arabella.

O, nicht gleich einem Schulmädchen will ich mich verhören lassen;

Ich sprach mit jenem Nitter, doch ich sprach In Gegenwart der beiden Damen hier.

Jakob.

Ist's so, Muladies?

Erfte Dame.

Gire, fo ift's.

Arabella.

Er brachte

Mir Nachricht von Lord Shrewsbury, von jenem Mir theuern Aufenthalt, ben ich so schmerzlich In dieses Hoses Lärm vermissen muß.

Jakob.

Geheime Kunde soll dir niemand bringen, Um wenigsten Sir William Sehmour; ich Verbiet' es dir bei meinem Zorn! Es wird Da allerlei im stillen angezettelt — Verschwiegne Neigungen — du stehst dem Throne So nah, daß deines Königs Wille nur Die Wahl des Gatten dir bestimmen darf.

Arabella.

Nein, Majestät, ich bin ein freies Weib Und darf der Neigung meines Herzens folgen. D, laßt mich leben fern vom Glanz der Krone! Ich neide ihren goldnen Schimmer nicht, Ich will ihm ferner stehn, als die Geburt Mich ihm gestellt, und im bescheidnen Dunkel Ein glücklich Los mir schaffen; aber nimmer Lass, ich in meines Herzens Heiligthum Den fremden Willen greisen, nimmermehr! Wagt König Jakob dies, so wird in mir Ein jeder Pulsschlag zum Rebellen werden, So wahr der Stuart Blut in meinen Adern Wie in den deinen sließt! Frei will ich wählen, Wie deine königliche Mutter wählte; Und meine Wahl gefährdet keinen Thron. Mich schrecken nicht Berbote, nicht Gefahren; Des Herzens freie Hoheit will ich wahren. (ab mit den Damen und Dienern.)

Sakob.

Was war das? Lieber Robert, beinen Arm. Das klang wie Aufruhr und wie Sturmgeläute, Das fuhr wie eine Natter auf mich los! Und solch ein Mädchen —

Carr.

Tröftet Euch, mein Fürst! Jakob.

Sie soll gehorchen, soll. Ich suche ihr Den Gatten aus, ich schwör's bei meiner Krone! (zu Tecil)

Da fällt mir ein, ruf' mir den Goldschmied wieder, (Cecil ab.)

Er wird wol noch am Hof zu finden sein. Wie mich das aufregt, außer Fassung bringt! Aequam memento — sagt Horaz. Ich werde Ihr diese Stunde nimmermehr vergessen! Meunter Auftritt.

Harleigh. Cecil. Vorige.

Cecil.

Er sprach hier in der Nähe noch mit Markham. Harleigh.

Gire, Gie befehlen?

Jakob.

Romm, mein guter Dick; Du hast gesehn, wie Englands Majestät Höchst unbestechlich ist, wie auf dem Thron Gerechtigkeit allein das Scepter sührt: Du botest mir die Kronjuwelen wieder — Ich nahm sie nicht.

Harleigh.

Sie sind gerecht und weise.

Jakob.

Doch weil ich so gerecht und weise bin, Hab' ich Sir Griffin Markham freigesprochen — Richt wegen der Juwelen, nein, bei Gott!

Doch weil's nun also sich begeben hat
Und ich den Wunsch erfüllt und deine Bitte,

Ganz unbestochen, nur um Gottes willen:

So komm' ich wieder auf dein Anerbieten

Zurück. Was du begehrt, es ist geschehn:

Run so erfüll' auch du, was du mir botest;

Mach' einen Strich durch meine Schuld und bring

Die Kronjuwelen mir — um Markham's Leben!

Harleigh.

3d bant' Gud, Gire, für feine Rettung.

Bakob.

Nun?

Harleigh.

Doch glaubt' ich allerdings —

Jakob.

Was glaubtest du?

Geschah nicht was du wünschteft?

Harleigh.

Immerhin,

So will ich in der Freude meines Herzens Den Wunsch der Majestät erfüllen, wenn Die Majestät auch meinen Wunsch erfüllt.

Jakob.

Bedingungen? Nur zu!

Harleigh.

Berftatten mag

Mir Eure Majestät, daß ich den Schuldschein Vernichte.

Bakob.

Bravo!

Harleigh.

Und Weise wie es meiner Neigung paßt.

Jakob.

Das klingt geheimnisvoll!

Harleigh.

Ich habe eine

Unsel'ge Leidenschaft, die Sie nicht theilen; Doch einen echten Bürger Englands freut's Und gleichgesinnte Tausende mit ihm, Ihr vor dem Thron zu huld'gen.

Jakob.

Nun, es ist

Doch nichts Verwersliches? Ei, Carr, Cecil — Ich drücke um des guten Zweckes willen Ein Auge zu.

Harleigh.

Ich danke, Majestät.
(er zieht eine Pseise hervor.)

Jakob.

Was, er will rauchen? Das ist Hochverrath! Taback —

Harleigh (die Pfeise stopsend).

Bom besten, Gire.

Jakob.

Und Tabacksqualm

In meiner Nähe, dieses Hexenkraut, Das ich versolge mit des Geistes Waffen! So war es nicht gemeint.

> Harleigh. Geduld, mein Fürst!

Carr.

Das heißt den König höhnen!

Cecil.

Dem Befehl

In feinem Angeficht zu troten!

Jakob.

Sachte

Nur, lieben Freunde, sachte! Es ist wahr, Ich hab's erlaubt, implicite erlaubt, Und ist's auch sonst ein Frevel und verboten. Zwar hat jedwedes Ding die eigne Art — Ich selber habe dies für Gist erklärt, Drum ist es Gist und bleibt's sür jedermann; Doch manchmal wird das Gist zur Arzenei.

Harleigh (ein Papier hervorziehend).

Seht dies Papier: der Schuldschein, Majestät.

Jakob.

Der Schuldschein, hört Ihr?

Harleigh

(bas Papier an einem Lampion entzündenb).

So vernicht' ich ihn

Und zünde meine Pfeife bamit an.

(er ftedt bie Pfeife an.)

Jakob.

Fürwahr, das dampft viel besser als ich glaubte, Und mit Behagen schlürf' ich diesen Dampf.

(Harleigh auf bie Schulter klopfenb)

So qualm' dein Pscischen sort in meiner Rähe; Denn man verhaftet dich als Hochverräther, Wenn man dich soust in Schloß und Park erblickt. Und hast du wieder ein Papier wie dies, Und wieder Lust, die Pseise anzuzünden: So komm zu mir, ich werde dir's nicht wehren; Das ist ein Opserdamps, der Gott genehm, Und diese Asche will ich freudig segnen. Ich danke dir, du treuer Unterthan.— Nun, Robert, laß uns tanzen, Feste geben! Ihr seid geladen, Harleigh. Endlich siel Mir eine Last vom Herzen! Lustig, lustig! Ich spiel' mit Robert noch Versteck im Garten. Hier, Blindekuh! (bindet Carr ein Tuch um)

Seht zu, ob er mich findet! Komm, mein blinder Homer! Der findet keine Ilias, Und stolpert eine Odyssee zusammen Auf seiner Irrsahrt über Busch und Strauch. Hierher, mein süßer Robert!

(eilt links hinter bie Coulissen; Carr will ihm folgen, tappt weiter und greift nach Sehmour, ber grabe eintritt.)

Behnter Auftritt.

Senmour. Carr. Gleich barauf Jakob.

Senmour.

Fort die Hände!

Seht, wo Ihr hintappt.

Carr (bie Binbe abreißenb). Was ist das? Senmour.

Ich bin

Bei Euerm Kinderspiel nicht mit betheiligt Und dulde die Berührung nicht.

Carr.

Ha, Teufel!

Der Herr ist allzu zart!

Senmour.

Ihr kennt mich nicht, Seid sehend blind, auch wo die Binde sehlt; Und doch bin ich von gestern nicht — wie Ihr. Zieht, neugeschaffner Lord!

Carr.

Was fällt Euch ein?

Der König —

Senmour.

Zieht das jungfräuliche Schwert! Ich dulde nicht Beschimpfung, komme sie Auch von verwöhnter Allmacht.

Carr.

Wohl, so sei's!

Ich zücht'ge wer den Bann des Königs bricht. (er zieht bas Schwert, sie fechten.)

Jakob (tritt auf).

Wo bleibst du, Robert? Ha, was seh' ich? Schwerter Gezückt, gekreuzt? Apage, Satanas! Das fährt mir in die Glieder. Fort, zurück! Der König will's.

(Carr und Seymour laffen ab wm Rampfe.)

Das ist ein crimen laesae! Trag' ich die Krone noch auf meinem Haupt?

Carr.

Ich ward herausgefordert.

Jakob.

Romm, mein Robert, Du bist mein Schild. Mir gilt's, mir gilt's; man zielt Nach meinem Leben!

Benmour.

Sire, welch ein Berbacht!

Jakob.

Zu Richtern über diesen Bruch bes Friedens Beruf' ich meine Lords.

Carr.

Ich bitte, Sire,

Begraben Sie in Schweigen dies Bergehen! Ich seh' ein spöttisch Lächeln auf den Lippen Der Lords, wenn sie —

Jakob.

Still, still, die Blindekuh! Ja du hast recht, mein Freund. Doch kommt's zu Tag — Seymour.

Ich werbe schweigen, Sire.

Bakob.

Hinweg, hinweg!
Ihr seid ein Tudor! — Robert, schütze mich! —
(zu Sehmour) Ihr buhlt um meine Nichte Arabella,

Seid ein verkappter Thronenräuber; Dolche Für mich sind alle Wünsche Eurer Brust.

# Seymour.

Ihr irrt Euch, Sire! Selbst jetzt bezwing' ich mich, So unerhörter Klage gegenüber.

### Jakob.

Brecht los, brecht los! Wozu den Dolch im Mantel? Doch bei der Stuart Scepter sei's geschworen: Wenn ich auch diesmal Euers Frevels schone, Gebt Ihr mir wieder Anlag. foll die Strafe Berschärft mit doppeltem Gewicht Euch treffen! Romm, lieber Robert, es ist kühl, es thaut; Es weint der himmel um der Ron'ge Los; Hinc illae lacrymae auf Baum und Strauch. Ein Tudor — zu den Schatten, zu den Schatten, Die nimmer Leben trinken; doch die Stuarts Genießen Macht und Recht und freudig Leben. Kreuzt meinen Pfad nicht mehr; mich schreckt zwar nicht Die Fledermans, die aus den Gruften fommt. Doch lieb' ich die Gespenster nicht. Komm, Robert! Die Fledermaus heißt vespertilio — Ein schweres Wort! (zu Schmour.) Und noch zur guten Racht Ein guter Rath: liebt wen Ihr wollt, Mylord. An diesem Hof — nur Arabella nicht!

### Senmour.

Hier endet, Sire, des Königs Macht; und Sflaven Sind wir, des stolzen Englands Söhne, nicht!

Jakob.

Es ift in meinen Augen Hochverrath,

Und England soll mit meinen Augen sehn, So wahr ich König bin von Gottes Gnaden! Zurück von ihr — und mir, bei meinem Zorn! Mein lieber bester Robert, deinen Arm! O tröste mich, mein Freund! Die Welt ist schlimm, Doch treue Liebe wacht.

(mit einer brohenben Bewegung gegen Sehmour)

Burück!

(zu Carr)

Romm, fomm!

(wendet sich zum Abgehen.) Der Borbang fällt.

# Dritter Aufzug.

Scene: Ein Theil bes Parkes von Hamptoncourt. Aurze Coulisse. Im Hintergrund eine kleine Kapelle auf einer Terrasse; die Eingangspforte groß.

Erfter Auftritt.

Arabella.

Thauseuchter Morgen! Wie das Reh zum Quell, Schleich' ich zu meiner Liebe! Unbemerkt Entstoh ich den Gemächern, meinem Lager. Ein Briefchen, das ich gestern ihm gesandt, Ruft ihn hierher zu dieser frühen Stunde. Noch schlasen alle Lauscher, selbst die Sterne, Mid' von durchwachter Nacht, verglimmen leise. Es ahnt Natur den jungen Tag, der schon Im Osten sanst die Purpurschwingen regt; In Zweigen rauscht es, in den Wipfeln singt es,

Gottschall, Dramatische Werke. X

Ein Zukunftshauch erfrischt die Welt: o Gott, Und bin ich selbst so arm an jedem Hoffen, Und steht dem Herzen keine Zukunft offen?

> Zweiter Auftritt. Arabella. Senmour.

> > Senmour.

O, meine Arabella, stehlen müssen In ew'ger Sorge wir ein halbes Glück!

Arabella.

Das Glück ist ganz, bin ich in beiner Nähe! Seymour.

So kann's nicht bleiben, nimmer! Gestern ließ Der König mich im höchsten Zorne rufen; Er nannte mich Rebell und Hochverräther. Und wüßt' er von der heutigen Begegnung — Du selbst bist in Gefahr!

Arabella.

Ich habe Grund

Zu frühem Ausgang: Tante Shrewsbury Mit ihrem Lord besucht den Hof und hat Sich melden sassen; um des Tages Hitze Zu meiden, sahren sie die Nacht hindurch. Hier an des Parkes Pforte harr' ich ihrer.

Senmour.

D das ift Troft; fie muffen Rettung schaffen!

Arabella.

Um meinetwillen tommen fie.

Seymour.

D Bella,

Wie ist die Welt so schön, bist du bei mir, Und seh' ich sie in deinem Aug' gespiegelt! Und schmiegst du hingegeben dich an mich, Fühl' ich dein athmend Leben an dem meinen: Dann möcht' ich jauchzen mit dem frischen Morgen, Dann mächst mir Kraft und Willen, jeder Sinn, Der Erde Schönheitszauber zu erfassen. Könnt' ich das Glück mit meinem Schwert erobern, Wie jenes Eldorado in der Ferne, Nach dem ich einst die Segel ausgespannt! Nur eine Rettung gibt's — wir müssen sliehn.

Arabella.

Fliehn?

Benmour.

Da des Königs Argwohn jetzt geweckt ist, Schwebt über unserm Haupt das Schwert!

Arabella.

Entfliehn?

Doch wie entkommen? Wächter und Spione Umgeben uns — weit reicht des Königs Macht.

Seymour.

Der freie Ocean ist ihre Schranke, Und freundlich wird uns seine Welle tragen. Sie trug mich einst zum Sieg dem Westen zu, Sie trage jetzt mich zu ber Liebe Glück! Nicht in die Ferne wird sein Zorn uns folgen; Nur beine Nähe schreckt ihn. Wie der Plan Wird zu vollführen sein, das wollen wir Mit unserm braven Lord von Shrewsbury Und seiner Lady reislich überlegen. Von dir verlang' ich nur das eine Wort: Du folgst mir, Arabella?

> Arabella. Ja, ich folge.

Senmour.

Mein fliges Beib!

Arabella.

Mein unglückselig Recht Auf diesen Thron, die Erde meiner Bäter, Und die Erinnerung an meine Jugend — Gern lass' ich alles, alles hinter mir; Dir folg' ich, meine Heimat nehm' ich mit! (umarmt ihn)

Horch, Wagenrasseln! Ja, sie sind's, sie sind's!
(mit bem Schnupftuch winkenb)
Hierher, ihr lieben Freunde!

Dritter Auftritt.

Shrewsburn und Tady Shrewsburn, von rechts. Dorige.

Shrewsburn.

Grüß dich Gott,

Mein Bellchen! Gi, das nenn' ich frühe Liebe!

Tady.

Komm an mein Herz, du herzig gutes Ding! Wie sehnt' ich mich nach dir! — Mein edler Sir, Vermessen nenn' ich Euer Thun, bei Gott! Die Lerchen plaudern und die Nachtigallen. Ich weiß, wie jetzt bei Hof die Dinge stehn; Ihr stürzt mir meine Nichte ins Verderben.

Shrewsburn.

Laßt sie nur schelten; sie ist übernächtig, Die nächt'ge Fahrt hat ihr Gebein zerrüttelt. Doch Vorsicht, Kinder, rath' ich selbst.

Tadn.

Seh' ich

Verschlasen aus? Ist was an mir zerknittert? Vin ich nicht sauber, reinlich, frisch wie aus Dem Ei geschält, so gut man's leisten kann, Wenn man des Lebens Frühling hinter sich Gelassen hat?

Shrewsburn.

Und auch den Sommer,

Tadn.

Rinder,

Mit leeren Händen komm' ich nicht; ich habe Mit meinem Gatten einen Plan erdacht.

Benmour,

Wir muffen fliehn; hier ift tein Beil für uns.

Tadn.

Fliehn? Seh' mir einer, ohne weitres fliehn,

Der Jüngling mit der Jungfrau? Nein, Mylord, Das wär' ein Abenteuer, und das ist Die Waare nicht, mit der wir Handel treiben.

Shrewsburn.

Min fett die alte Predigt sich in Trab.

Tadn.

Sie schonte stets die Fülle deiner Sünden. — Nein, edler Lord, die Lady Stuart ist Kein Mädchen wie die andern, das man stracks Entführt, und wo's dann in der Chronik heißt: Sie gingen über alle Berge — Punktum. Sie hat nicht nur den eignen Ruf zu wahren, Den Ruf auch ihrer königlichen Herkunst.

Seymour.

So sollen wir zusehn, bis uns das Netz Ums Haupt geworfen?

Shrewsburn.

Nur Geduld!

Arabella.

Der König —

Tady.

Gott besser Seine Majestät; von ihm Habt ihr, bei Gott, nichts Gutes zu erwarten. Die Flucht verwerf' ich nicht —

Arabella.

Geliebte Tante!

Tadn.

Fliehn sollt ihr, doch — vermählt. Das grämt euch wot?

Shrewsburn.

Vermählt — das sag' auch ich; es kommt von mir, So sehr sie jetzt mit dem Gedanken prahlt.

Tady.

Vermählt, das heißt in Ehren. Solche Flucht Verstößt nicht gegen Zucht und Sitte, ist Ein gutes Recht und Abwehr der Verfolgung.

Arabella.

Vermählt! Dies Wort ist mir Musik, es ist Erfüllung höchster Wünsche.

Seymour.

Wär' es möglich,

Wie wurd' ich glücklich fein!

Tadn.

Die Möglichkeit

Ist solch ein Böglein in den blauen Lüften, Das sich ein guter Schütz herunterholt. Die Flucht ist Hochverrath wie die Vermählung, Und einmal kann man nur den Kopf verlieren.

Arabella.

Ich darf vom Hof nicht fort!

Tadn.

Das sollst du nicht;

Man kann den Hof des Königs Jakob auch Einmal durch eine heil'ge Handlung weihn. Doch thut man dies geheim, wie sich's gebührt; Denn nur die unvermählte Liebe darf Hier sich im Aug' der Sonne gütlich thun.

# Shrewsburn.

Sie spricht sich um ben Hals, ich sag' es immer: D böse Mitgist ist so böse Zunge, Und gar in solcher Zeit, an solchem Hos! Ihr Reden ist noch schlimmer als ihr Thun. Ei, Kate, nimm dich in Acht; du bist ja eine Gefahr des Lebens sür die andre Hälste, Die Gott der Herr mit dir behastet hat!

Tadn.

Mit mir behaftet? Sprichst du doch von mir, Als wär' ich eine Schwester deiner Gicht; Und doch, ich sehr' dich durch das Leben gehn, Und diese hindert dich daran. — Ihr Kinder — Sie sind so ganz versoren ineinander Und sehn sich an, als ob sie die Gesichter Auswendig sernen wollten — hört, ich habe Den treuen Geistlichen mir mitgebracht; Doch zagt er noch vor seines Königs Zorn. Hab' ich den guten Mann erst überredet —

Shremsburn.

An Eifer fehlt's ihr nicht.

Tadn.

Dann blitzesschnell, Sei's heut, sei's morgen, wenn der König jagt, Der Hof in Schwelgerein versunken ist, Lass' ich euch trauen hier in der Kapelle. Den König laden wir nicht ein; (zu Arabella) du mußt Berzichten auf die Hochzeitsgabe, Nichte: Ein goldner Becher wie ein Fingerhut — Denn alles schrumpft bei diesem König kläglich Zusammen. Besser Gott die Majestät!

Seymour.

Wir tragen alles um der Liebe Glück!

Arabella.

D wär' des Priesters Widerstand gebrochen, Der vor dem Willen eines Königs zagt, Wo Gottes Wille aus der Liebe spricht! So nah das Glück, und näher als ich selbst Zu hoffen wagte, und doch immer noch Ein Hinderniß! D William, säh' der Tag, Der golden jetzt durch Zweig' und Wipfel bricht, Bei goldnem Abschiedsgruße uns vermählt!

(Jagdhörner.) Shrewsburn.

Der König jagt; lebendig wird's im Schloß. Sir William, Ihr müßt uns jetzt verlassen!

Tadn.

Seht nur auf mich; ich werde heut im Schloß Allgegenwärtig sein. Hier aber ist Der Ort, wo ich die Losung geben will; Hier finden wir im Lauf des Tags uns immer Zusammen.

Seymour.

Lebe wohl!

Shrewsbury.

Nur rasch, nur rasch! Die Lieb' ist wie die Gicht und klebt am Platze. (Sehmour ab.)

Tady.

Und nun ins Schloß, zu Lady Francis Howard Und all den Tugendmustern! Sieh, da kommt Schon jemand. Ha, Sir Thomas Overbury!

> Bierter Auftritt., Overburn. Vorige.

> > Overburn.

Willkommen, ebler Lord und edle Lady! Wenn ihr des Königs Gruß empfangen wollt — Er rüstet sich bereits zur Jagd.

Tadn.

Biel Dank.

Wir sparen das bis später. Hat er erst Den Hirsch erlegt, ist er bei bessere Laune; Ich sehe gern in freundliche Gesichter. — Komm, Bellchen, komm, wir plaudern noch zusammen, Indeß ich mich aus einer wilden Lady, Wie sie im Grünen wächst bei Wind und Wetter, Ins hösisch Feine übersetze. Kommt, Mylord, den Thau der Nacht Euch abzuschütteln; Denn Ihr seid keine Rose, die das freut.

(ab mit bem Lord und Arabella.)

Overburn.

Das ist sie, die er freien muß, nur sie; Sie führt ihn höher noch, und mich mit ihm.

Doch muß er mir's dabei zu danken haben, Sonst steigt er höher und vergißt auf mich. Wenn diese Schrift der König unterzeichnet Auf mein Ersuchen, dann ist mir der Lord Zum Dank verpflichtet. — Seine Majestät.

Fünfter Auftritt.

Jakob, im Jagbanzug. Overbury.

Jakob.

Ich bin in einer Laune — welch ein Unstern Führt Euch in meinen Weg?

Dverbury.

Ich halt' es stets

Für eine Gnade des Geschicks, wenn wir Der Majestät begegnen.

Jakob.

Gut gesagt!

So fühlt ein jeder gute Unterthan.
Doch ist's ein sakrisch Ding und voll Gefahr,
Wenn wir bei schlechter Laune sind, mein Freund:
Wir reinigen die Luft mit Blitz und Schlag,
Doch geht's dabei nicht ohne Flamme ab.
Mein Jagdroß lahm, mein guter Belisar,
Und jetzt erfahr' ich's erst! Kein andres Pferd Aus meinem ganzen Stall ist mir genehm Wie dies.

Overburn.

O, ich bedaure.

Jakob.

Dank Guch, Ritter.

Da führen sie die Hunde aus dem Stall; Ein Leithund, welcher trabt — so soll doch gleich Der Blitz in alle Hundejungen schlagen, Selbst in die höchsten, welche meine Huld Zu Jägermeistern machte! Doch Ihr seid Ein seidnes Herrchen mit dem Federkiel Und Ihr versteht Euch nicht auf Jagd und Krieg. Ein Leithund darf nicht traben, merkt Euch das, Sonst fällt er nicht des Hirsches Fährte an; Er darf nicht traben und er darf vicht schwärmen. Doch das ist nichts sür Euch. — Wo bleibt nur Robert? Die Sonne hat den Thau schon ausgetrunken, Er kommt zu spät zur Jagd. Bei meiner Krone, So wenig Rücksicht nimmt er auf den König!

Overburn.

Berliebte schlafen lang.

Jakob.

Berliebte? Was?

D ja, er ist verliebt in alle Welt. Ein schöner Mann — das macht die Frauen schwärmen.

Overbury.

Doch Gine hat's ihm angethan vor allen.

Jakob.

Und diese Gine?

Overbury.

Lady Arabella.

Jakob.

Das wäre mir genehm, ich leugn' es nicht.
So lang bis sie das Pferd mir vorgeführt,
Hab' ich noch Zeit zum Plaudern. Hört mich an,
Und lernt die Weisheit Eures Königs schätzen.
Ich kann's nicht dulden, daß sie Sehmour sich
Zum Gatten wählt; er stammt von Heinrich Tudor',
Dem Siebenten: und diese beiden könnten
Ein altes Thronrecht so zusammenschmelzen,
Daß es, wie eine Kugel aus dem Lauf,
Mein Haupt und meine Krone träse. Wie
Ich Sehmour hasse — denn ich seh's ihm an,
Er dünkt sich ein apanagirter König,
Solch eine eingefrorne Majestät,
Die plötzlich aufthaut, wenn der Frühling kommt —,
So lieb' ich Robert Carr.

Averburg. Und er verdient's.

Bakob.

Die Liebe frägt nicht immer nach Berdienst; Und würf' ich meinen Robert auf die Wage, Auf der man Feldherrn und Minister wägt, Er könnte wol zu leicht befunden werden. Doch ist's mein bester Freund, und dies genügt. Nur mir verdankt er, was er hat und ist, Hat keinen Anhang hinter sich; ein Hauch Bon mir, er stürzt, und niemand fängt ihn auf. In seinem Arme wär' die Lady mir Geborgen, und er küßte mir dabei Den Hochverrath und hundert Sorgen fort Und Aufruhr, Mord und Krieg; das Brautgemach Mit seiner süßen Thorheit würde mir Mehr nützen als ein ganzes Cabinet Mit der langweil'gen Weisheit der Minister.

Overbury.

Mur hab' ich ein Bedenken -

Jakob.

D, ich weiß,

Die eigensinn'ge Lady liebt ben andern.

Overbury.

D, Frauenlieb' ist wandelbar.

Jakob.

Ja, ja;

Das können wir an unserm Hof studiren. Ich denke sehr gering von solcher Neigung: Natur belügt uns mit dem süßen Zwang, Und wir belügen sie mit Traumgebilden; Doch Gott braucht Menschen, und sein Stellvertreter Auf Erden — Unterthanen. Alles andre Ist eitel Dunst.

Overburn.

Auch würde nie die Ladh Es wagen, Enerm Willen, Sire, zu trotzen. Doch fürcht' ich —

Jakob.

Run?

Overburg.

Sir Robert felbst und auch

Die Lady und Mylady Shrewsbury Bezweifeln —

Jakob.

Was?

Overbury.

Daß Eure Majestät

Der Lady Stuart je verstatten würden, Sich einem Unterthanen zu vermählen.

(ein Papier hervorziehenb)

Drum hab' ich hier ein Schreiben aufgesetzt Mit der Bewilligung, und wenn Sie, Sire, Es unterschreiben —

Jakob.

Jetzt? Ich bin in Eile

Und nicht in meinem Cabinet.

Overbury.

Die Feder

Ersetzt der Bleistift hier; die Unterschrift Des Königs findet überall Respect, Wär' mit dem Stock sie in den Sand geschrieben.

Jakob.

Du meinst --

Averbury.

Dies Blatt mit Ihrer Unterschrift In meiner Hand vereinigt Robert Carr Und Arabella Stuart. Jakob (bas Blatt burchfliegenb).

Einen Unterthanen —

So fet' boch gleich ben Namen Carr hinein.

Overbury.

Nein, Majestät; ich kenn' den stolzen Sinn Der Lady Arabella: den Gemahl, Den man ihr vorschreibt, wiese sie zurück.

Jakob.

Hartnäck'ger Sklav, ich bin nicht in der Laune, Dies Blatt zu unterschreiben.

(Borner. Gir Philipp Pembrote mit zwei Rittern im Jagbcoftum.)

Philipp.

Majestät,

Der Heftor ist gesattelt.

Jakob.

Ah, der Falbe! Philipp.

Bu bienen.

Bakob.

Sm, das Pferd ift etwas wild;

Doch sei's.

Overburn.

Zu nichte würde dieser Plan, Der Eurer Majestät so sehr willsommen, Ersühr' der Lord und Lady Arabella, Daß Sie sich weigerten

Jakob.

Bei meiner Krone,

Das ist ein eigensinniger Gesell! Gib her den Bleistift denn, ich unterschreibe, Und saß zur rechten Zeit die Mine springen, So bist du meines Danks gewiß. Wo bleibt Der Lord?

Philipp.

Er pflegt sich noch auf der Terrasse Im bunten Schlafrock, wie ein Türkenpascha.

Jakob.

Am liebsten schickt' ich ihm die seidne Schnur! So komm' er nachgeritten. Borwärts, Freunde! Heut für den König einen Zwanzigender, Sonst streichen wir den Tag aus dem Kalender! (ab mit Philipp und den Rittern.)

Overbury.

Triumph! So biet' ich meinem edeln Lord Auch ein Geschenk von Werth. Doch Vorsicht, Vorsicht! Ein Zug zur rechten Zeit gewinnt das Spiel. Erst mit der würd'gen Tante Shrewsbury Verhandelt insgeheim!

Sechster Auftritt.

Carr, im Jagbanzug. Overbury.

Carr.

Ha, Overbury,

Wo ist der König?

Gottichall, Dramatische Werke. X.

Overbury.

Schon gur Jagd geritten.

Carr.

Ich hab's verschlasen. D, ich bin just nicht Zum Jagen aufgelegt; mir ist das Horn, Das mich aus süßen Morgenträumen schreckt, Verhaßter als die Sünde.

Overburg.

O, Mylord,

Habt Ihr für Euern Haß nicht stärkern Ausbruck, So ist's um Eure Jagdlust nicht so schlimm Bestellt.

Carr.

Du meinst -

Overbury.

Das fleine Abenteuer

Mit Lady Francis Howard. Doch vergeßt Darüber nicht des Lebens große Ziele!

Carr (bei Seite).

Der Mahner wird mir unbequem!

Overbury.

Wie steht

Ihr mit ber Laby Stuart?

Carr.

Gut, ganz gut.

Sie lächelt, wenn ich komme; doch ich glaube, Sie lächelt immer. Solch Almosen schenkt Sie jedermann. Overbury.

Es ist die Freundlichkeit Der edeln Seele; kein verbuhltes Lächeln, Wie's oft bei Hofe Brauch. Ihr thut ganz gut, Die Welt zunächst zu täuschen.

Carr.

Wie, zu täuschen?

Overbury.

Indem Ihr mit der Lady Francis Howard Ein wenig Liebe spielt. Doch seht Euch vor: So reizvöll solch ein Spiel, bedenkt, Ihr müßt Den guten Ruf für hohe Pläne wahren!

Carr.

Den guten Ruf —

Overbury.

Die schöne Lady Essex Mag'einen süßen, wilden Rausch gewähren: Doch ist es ehrbar nicht, um sie zu frein, Denn sie ist nichts als eine Buhlerin.

Carr (bei Seite).

Ha, Hölle! (laut) Wohl, so solg' ich beinem Nath, Und um die tugendhafte Arabella Will ich in Ehren frein.

Overbury.

Thut dies, Mysord.

Carr (bei Seite).

Die Buhlerin — bas sei bir unvergessen!

Dies Götterweib, mein Himmel, mein Entzücken! (laut) Fast komm' ich schon zu spät, den Hirsch zu jagen. So halt' ich Eurer Weisheit mich empsohlen, Wihlord vom Tintenfaß; und sorgt dafür, Daß meine Seele keinen Schaden nehme!

(ab mit leichter ironischer Verbeugung.)

Overburn.

Was war das? Hätte diese Circe ihn Schon halb umstrickt? So gist es Eile; rasch Zur Lady Shrewsbury. Da kommt sie selbst.

#### Siebenter Auftritt.

Tady Shrewsburn, in eleganter Toilette. Querburn.

Tadn.

Gottlob! Nur frische Luft! Es ist so dunstig Dort in den Schloßgemächern. — Ah, der Ritter!

Overbury.

Ich suchte Euer Gnaden, denn ich wollte Zu einer wicht'gen Zwiesprach Euch-bemühn.

Lady.

Ich habe volle Zeit, mein bester Sir; Ich singe nicht, ich tanze nicht, ich putze Mich nur so viel es grade nöthig ist, Um nicht als Bogelscheuche zu erscheinen An tiesem lust'gen Hof; verbuhlte Künste Zu treiben, bin ich leider schon zu alt,

Obgleich hier alles lange blüht, der Liebe Schneelinie sehr hoch hinaufgerückt ist. So plaudern wir!

Overbury.

Und darf ich im Vertraun -

Tadn.

Vertraut nur immerzu, mein bester Sir! Man wird uns nicht verkennen, wenn wir auch Zusammen flüstern, wie Verliebte thun. Auch sind die süßen Heimlichkeiten hier Längst aus der Mode; liebt man sich, und wär's Auch nur auf Zeit und wider ew'ges Recht, Man schreit's in alle Winde.

Overbury.

Was ich Euch

Zu sagen habe, wird Euch selbst und auch Der Ladh Stuart sehr willkommen sein.

Tady.

Ei, meiner Nichte? Wie mich bas erfreut! Ich gönn' ihr alles Gute.

Overbury.

Und das Beste

Verkünd' ich ihr, des Königs Gunst. Ihr wißt, Wie zweifelhaft und wie bedroht die Stellung Der Lady ist, solang sie einsam steht An diesem Hos.

person of Tady. . . . A supplied to the court

So wollt Ihr sie vermählen?

Overbury.

Der König selbst ist jetzt geneigt dazu. Mit Eiser schürt' ich seinen guten Willen, Und da ein mächt'ger Lord an diesem Hof Für Lady Stuart warme Neigung fühlt, Und dieser Lord dem König sehr genehm, So sügt sich Ring an Ring in dieser Kette, Die Eure Nichte freundlich binden soll.

Tadn.

Ein mächt'ger Lord? Bei Gott, so laßt mich rathen: Vielleicht der Earl von Pembroke?

Overbury.

Ach, Ihr scherzt,

Der alte Spötter!

Tadn.

Der gar Lord Essex? Denn über dieser Ehe schwebt die Scheidung Schon lange in der Luft.

Overbury.

Gerüchte, Lady!

Nein, niemand anders ist's als Robert Carr, Lord Rochester.

Tadn.

Das hätt' ich nicht errathen. O man wird altersschwach; von Jahr zu Jahr Büßt man an Scharssinn ein. Lord Rochester! Sieh, sieh, des Königs Liebling, welche Gnade! Ist diese Ehe ohne Scheidung möglich? Overbury.

Wie meint Ihr das, Mylady?

Tady.

Nun, ich meine, Der König muß sich von dem Liebling scheiden; Denn hat erst Robert Carr die junge Frau, So hat er wenig Zeit für seinen König. Zeitraubend ist die Liebe und die She, Und — mit der schuld'gen Ehrsurcht sei's gesagt — Er wird des Königs Freundschaft nicht vermissen.

Overburg.

Der Vortheil bleibt ein mächtiger Magnet, Und eines Königs Gunst verscherzt man nicht Mit leichtem Herzen. Aber Eure Nichte, Wie denkt sie über Robert Carr? Wird er Auch ihrem Herzen theuer sein?

Tadn.

Der Lord?

Der schönste Mann an König Jakob's Hof, Der Frauen Liebling, welchen stets ein Regen Bon Liebesbriefen überschüttet? Nun, Ich glaube, meine Nichte ist so sehr Nicht aus der Art geschlagen, daß sie kalt Bei solcher schmeichelhaften Werbung bliebe.

Overbury.

So ist das Spiel gewonnen für ben Lord.

Tadn.

Ihr seid zu eilig, bester Sir! Da ist

Doch viel noch zu bedenken. Wenn die Nichte Auch, von dem kleinen Liebesgott verblendet, Für den entzückenden Adonis schwärmt, So müssen wir, die nächsten Anverwandten, Doch mancherlei noch prüsen und erwägen. Die Lady ist von königlicher Herkunst; Der Lord ist nur ein Lord, wie viele sind. Er muß sie mindestens zur Herzogin Erheben.

Overbury.

Herzogin? Der König wird Dem Lord ein solch Gesuch nicht weigern.

Tadn.

Wohl!

Und dann — fünftausend Pfund ihr jährlich geben, Fünftausend Psund: darunter thun wir's nicht.

Overburn.

Das ist schon schwieriger. Doch zweisl' ich nicht, Das wird sich ordnen; sorgen wird der König Für Glanz und Würde seiner Anverwandten.

Tadn.

Ihr seid freigebig, Sir, das muß ich sagen!

Overbury.

Ihr lacht, Mylady?

Tadn.

Das ist wie im Märchen. Versprecht mir noch, wie jener Abgesandte Des Märchenprinzen, selbst die Zauberinsel Im Ocean — wenn Ihr sie selbst erst habt! Overburn.

Ihr scherzt, Mylady!

Tadn.

Ist's doch allbekannt, Daß Seine Majestät die Hand der Lady Nicht einem Unterthanen geben will. So löst erst diese Bande noch!

Overburn.

Es ist

Bereits geschehn.

Tadn.

Wie, wirklich? (bei Seite) Nimmermehr!

Overbury.

Der König hat die Schrift schon ausgefertigt.

Tadn.

Ich muß sie selbst in Händen haben, Sir. So mag Lord Rochester so gütig sein, Sie mir zu senden.

Overbury.

Nicht Lord Rochester, Ich selbst bin im Besitze dieser Schrift.

Tady (eilig).

Und dann vergeßt nicht, daß der Graf, mein Gatte, Bei diesem wicht'gen Handel auch nicht leer Ausgehen darf.

Overbury.

Der Rang des Grafen sichert

Ihm die Gewährung jeder Forderung.

(eine Brieftasche herausziehenb)

So nehmt die Schrift, Mylady, die Ihr wünscht; Mit diesem Trumpf ist unser Spiel gewonnen.

Tady (fie zurlichfdiebenb).

Nicht eh' Ihr mir gesagt, was mein Gemahl Erwarten darf von seines Königs Gnade. Ich kann allein — auch wenn ich wollte, Sir, Noch weiß ich's nicht — hier keine Che stisten. Wir Frauen sind ja ohne den Gemahl Nur Nullen ohne Ziffer.

Overburn (ihr bas Papier aufbrängenb).

Nehmt, Mylady!

Zeigt diese Schrift dem Grafen; seid gewiß, Sie wirkt entscheidungsvoll auf seinen Willen. Um Euer Fürwort bitt' ich, edle Frau; Ihr seid beredt und klug, und es geschieht, Wie unser witz'ger Lustspieldichter sagt, Stets,, was Ihr wollt" und "wie es Euch gefällt". (ab mit Verbeugung.)

Tadn.

Unglückliches Papier! Das brennt wie Feuer In meinen Händen! Den verhaßten Namen Zu lesen, mit des Königs Unterschrift Besiegelt, Robert Carr — ich wag' es nicht, Wie eine Natter springt er mir entgegen.

(sie öffnet bas Papier, liest)

Wie? Träum' ich, wach' ich? Bin ich noch bei Sinnen? Der König ist mein bester Bundsgenosse! Wie thöricht hab' ich mich gesträubt, dies Schreiben, Das unser aller Wünsche frönen soll, Als wär's ein Todesurtheil, zu berühren. Kein Name, nichts von Carr, von Rochester; Des Königs Unterthan — Triumph, Triumph! Ja, Sehmour ist sein Unterthan, wie Carr, Und dieser Brief besiegelt seine Ehe. Des Priesters Widerstreben wird gebrochen, Und länger säum' ich keinen Augenblick.

Achter Auftritt.

Tadn. Tord Shrewsburn.

Zadn.

Es ist erreicht! Ich habe hier des Königs Einwilligung.

Shrewsburn.

Unmöglich!

Tadn.

Danke Gott,

Daß du ein Weib hast mit gesundem Sinn! Zum Diplomaten hab' ich viel Geschick, Denn die Erfolge sallen mir vom Himmel. Nicht, was ich will, geschieht; das Gegentheil, Und das ist just das Beste! König Jakob Erlaubt der Lady Arabella Stuart, Sich einem Unterthanen zu vermählen. Mir gab den Brief der Ritter Overbury; Ich soll die Lady für Lord Rochester Gewinnen — nun, wir helsen ihr alsbald Zu einer frohen Che!

Shrewsbury.

Sachte, sachte!

Du fährst mit vollen Segeln und gedenkst Der Klippen nicht!

Tadn.

Der Klippen?

Shremsbury.

Ja, der Folgen.

Bedenk des Königs Zorn, wenn es vollbracht!

Tadn.

Wir thun was recht ist, und wir scheuen niemand. Der Augenblick ist günstig. Halte hier Bei der Kapelle Wacht; ich ruse Seymour, Den Priester, der sich jetzt nicht länger weigert, Und Arabella selbst mit ihrer Zose.
Die hintre Pforte der Kapelle ist Berborgen unter wucherndem Gebüsch; Wir schleichen einzeln uns hinein und riegeln Dann beide Pforten zu. Die Herrn des Hoses Sind auf der Jagd, die Damen noch im Bette, Denn keine Morgensonne weckt sie auf. Und ist's vollbracht, so kann kein König mehr Das Band zerreißen, das der Himmel schloß.

Shrewsbury.

Gott schütze jeden braven Mann vor einer Waghalf'gen Frau!

Tadn.

Wir bleiben jung, mein Freund, Wenn nicht an Jahren, doch im Herzen jung, Und glauben immer an den Sieg des Guten; Ihr stolzen Herrn der Schöpfung aber nehmt An Jahren zu, an Weisheit, die nichts taugt, Und eure Seele geht am Stock. — Nur nicht Gezürnt, mein Alterchen, es wird gelingen! Ich bin in einer Festtagsstimmung heut; Mir ist zu Muth, als ob mir Flügel wüchsen.

Shrewsbury.

Wenn ihr nur kuppeln könnt!

Tady.

Die Ehen schließt man Im Himmel, und der Himmel ist mit uns. (ab.)

# Shrewsburn.

Aufregung ist mein Tod, und meine Gattin Ist wie ein wandelnd Fieber. Wie das wieder Mir in die Glieder fährt — verwünschte Gicht! Das nimmt kein gutes Ende, und ich zweisse Am guten Ansang schon. Wer kommt? Ich stehe Hier auf der Wacht, ein alter Invalide, Der sich nicht rühren und nicht wehren kann. Die Lady Esser — äußerst unbequem! Wär' ich zehn Jahre jünger, straf' mich Gott, Ich freute der Begegnung mich. Man weiß Nicht recht, sind's Schlaugen oder Amoretten, Mit denen sie ihr schönes Haupt umkränzt. Bacchantin heut, und morgen Furie: Es bleibt dasselbe Tempo.

Meunter Auftritt.

Tady Francis. Shrewsbury.

Francis.

Ah, Ihr hier?

Sabt Ihr nicht meinen Lord gesehn?

Shrewsbury.

Lord Effex?

Er ift zur Jagd.

Francis.

Nach diesem frag' ich nicht.

Lord Rochester?

Shrewsburn.

Ich hab' ihn nicht bemerkt.

Francis.

Man sah ihn noch im Schloß, als schon der König Zur Jagd geritten war. Mein bester Lord, Ihr traft ihn wirklich nicht?

Shrewsbury.

Ich fann's betheuern.

Francis.

Ei, ei! Es plant sich etwas hier im Schloß Mit Eurer schönen Nichte. Shrewsbury.

Wie, Ihr glaubt?

Francis.

Ihr seid verlegen — wunderbar genug! Wenn ich's wie Ihr zu grauen Haaren brachte, Da sollte nichts mich mehr verlegen machen; Schon jetzt erröth' ich nur vor Freude oder Vor Zorn. Ihr seid gefangen, ich durchschaue Den Plan, der König ist im Einverständniß!

Shrewsburn.

Der König? Mein, Ihr irrt.

Francis.

Die Lady Stuart

Wollt Ihr mit Rochester vermählen.

Shrewsburn.

Mimmer!

Was bringt Euch auf so thörichten Berdacht?

Francis.

Ich sah vorhin im Schlosse einen Priester; Ihr habt von Malvoisie ihn mitgebracht. Wen anders aber könnte König Jakob Für Lady Arabella wählen als Mylord von Rochester, den einz'gen Mann, Dem er vertraut!

Shrewsbury.

Nun, Lady Francis Essex, Verzeiht, wenn jetzt ich ohne Umschweif rede. Was diesen Lord betrifft, so gibt's bei Hof Rur eine Lady, die mit allen seinen Geheimnissen vertraut ist: fragt sie nur, Sie wird Euch Antwort geben!

Francis.

Diese Laby —

Shrewsburn.

Küßt das Geheimniß ihm von seinen Lippen, Hält ihn in frevelhaften Banden fest. Sie weiß, für wen er glüht, und kann nicht zweifeln; Der Gürtel ihrer Ehe schleift gelöst Am Boden nach.

Francis (brohend).

Mylord!

Shrewsbury.

Fragt nur die Lady, Was Rochester im Sinne führt, sie weiß es; Die Lady Francis Essex muß es wissen Und treibt ihr Spiel mit uns, wenn sie uns fragt.

Francis.

Ich traue keinem Schwur.

Shrewsbury.

Ihr wißt ja selbst, wie leicht man Schwüre bricht.

Francis.

D, treulos sind sie alle, sind Berräther! Und selbst in unsern Armen, selbst bebeckt Mit heißen Küssen selbstvergessner Liebe, Die uns mit Seel' und Leib zu Sklaven macht, Da brüten sie Berrath! Wer kann es wissen? Wer sagt Euch denn, daß dieser Rochester Mich nicht verräth, in meine wilde Glut Mit einer Seele von Asbest sich taucht, Nur schöne Stunden sucht, ein slüchtig Glück, Indeß sein Geist nach höhern Zielen strebt, Sein Ehrgeiz einer Arabella Stuart Vielleicht den Weg zum Thron verdanken will? Mich treibt ein unstet Bangen hin und her; Doch er, und seine stolze Lady selbst, Und alle, die geheime Schlingen legen, Erzittern sollen sie vor meinem Zorn!

Ihr seid ein schönes Böglein, und, bei Gott, Wär' ich um zwanzig Jahre jünger, würd'
Ich gern Euch selbst in meinen Käsig nehmen;
Ich würd' Euch zähmen. Euer zornig Glucken,
Mein süßes Kind, erschreckt mich nicht; doch ist's
Mir widrig, länger noch es anzuhören,
Und so empsehl' ich mich zu Gnaden, Lady.
Sucht nur den Lord im Wald — dort geht der Weg;
Setzt Euch auß Pserd, jagt über Heck' und Graben!
Das scheucht die Grillen sort. D könnt' ich's doch!
Denn wir sind beide elend, schönes Kind:
Ihr habt Lord Essex, Euern Mann — und ich
Hab' die verwünschte Gicht. Nun Gott besohlen!
Mag alles, was uns stört, der Teusel holen!

(ab nach rechts.)

Francis.

Er wünscht mich fort von hier; es ist kein Zweifel, Gottschall, Dramatische Werke. X.

Hier brütet Unheil! Wenn es wäre, wenn Der Lord mich täuschen könnte und sein Spiel Mit mir zu treiben wagte —

Behnter Auftritt.

Mrs. Turner, verhüllt und fich vorsichtig umsehenb. Tady Francis.

Turner.

Lady Effex!

Francis.

Ihr feid es, Mrs. Turner?

Turner.

Lange schon

Schleich' ich durch das Gebüsch und suche Euch.

Francis.

Willfommner seid Ihr mir zu dunkler Stunde.

Turner.

Da ist es hier belebter noch als jett.

Francis.

Was bringt Ihr mir?

Turner.

Die Kunde, daß bei mir

Für morgen Abend alles vorbereitet; Richts soll Euch stören.

Francis.

Wär' es schon zu spät?

Zu spät! Wir wollen eng zusammenhalten; Ich brauch' das dunkle Reich, das Ihr beherrscht.

Turner.

Als ich durchs Dickicht mich dahingeschlichen, Bemerkt' ich eben hinter der Kapelle Die Lady Stuart.

Francis.

Arabella Stuart?

Turner.

Sie selbst; sie trat mit einer Zose eben Durch eine Pforte in bas Heiligthum.

Francis.

So mög' es über ihr zusammenbrechen! Das ist Verrath!

Turner.

Nach ein'gen Augenblicken Folgt' ihr ein Priester, der sich ängstlich umsah.

Francis.

So ist's vielleicht des Königs Wille nicht, Ist nur voreil'ge That verwegner Liebe, Die trotzig ein geheimes Bündniß schließt. Saht Ihr den Lord?

Turner.

Lord Rochester? Ich weiß nicht, Mir schien es, als ich das Gebüsch verließ, Als säh' ich auf der hochgeschwungnen Brücke, Die im Gebüsch das Bächlein überspringt, Vom Schloß zwei Männer nahn.

### Francis.

Genng, genng!

Zu viel! So geht doch, Mrs. Turner, geht; Denn wenn ich rase, ras' ich gern allein. Doch morgen komm' ich, die verschwiegenen Gemächer aufzusuchen; etwas find' Ich sicher dort: Vicomte von Rochester, Ihn — oder meine Nache!

Turner.

Seid gewiß, Wie Eurer Liebe dien' ich Eurer Rache, Und lieber noch. Denn freudig in das Leben Der Mächt'gen streck' ich meine Schattenhand; Man fühlt sich groß, wenn man zerstören kann, Und Glück begründen ist ein leerer Wahn, Denn immer über Nacht stürzt es in Trümmer. (ab.)

### Francis.

Mir pocht das Herz! Und so daneben stehn, Wär' eine Schmach, die unaustilgbar ist! Die Feuster sind zu hoch: was hindert mich, Zu prüsen, ob die Thüren sest verschlossen, Mit unwillsommner Störung einzutreten?

men dem ge Elfter Auftritt.

Sakob, geftügt auf Philipp Herbert. Francis.

Francis.

Was jeh' ich — Seine Majestät?

- Jakob.

Verwünscht!

Ich sah es diesem wilden Hektor an! Das war ein harter Sturz auf Eichenwurzeln; Ich bin zerschlagen, kann die Glieder kaum Bewegen.

Philipp.

Zarte Rücksicht war es, Sire, Daß Sie, die Jagdgenossen nicht zu stören, In aller Stille, nur von mir begleitet, Den Wald verließen.

Jakob.

Und ich wünsche, Lord,
Daß dieser Unfall ein Geheimniß bleibt.
Es thut nicht wohl, wenn alle Welt es sieht,
Daß solch ein schnödes Thier des Herrn Gesalbten Abschüttelt, gleich als wär's gemeine Last,
Und daß mich die rebell'sche Erde, die Dem königlichen Wink gehorchen soll,
Mit hartem Arm empfängt. — Ha, Lady Esset!

Trancis.

Ihr kommt zu rechter Zeit, erhabner König; Denn hier in der Kapelle dräut ein Unheil. Ist's Euer Wille, Sire, daß Lady Stuart Sich hier vermählt?

Jakob.

Bermählt? Was, wie? Sa, Teufel!

Francis.

Vermählt mit Robert Carr —

Jakob.

Das fann nicht fein.

Der Lord ift auf der Jagd.

Francis.

Dann irrt' ich mich.

Gesobt sei Gott! Doch daß die Lady hier In der Kapelle ist mit einem Priester Und auserlesnen Zeugen, ist gewiß.

Jakob.

Has, um so schlimmer! Was, ich bin betrogen? Mir ahnt das Schlimmste. Schlagt die Thüren ein, Werft Brände in das Dach! Die Erde bebe Und schlinge den Verrath hinab! So führt mich, Whlord; und wenn mir Glied auf Glied zerbricht, Ich muß, ein Blitz, den Frevel niederschmettern! (hinkt eilends, auf Philipp gestützt, an die Thür der Kapelle und schlägt mit bem Stock an.)

Macht auf, macht auf! — Sie hören nicht, sie schweigen! Der König Jakob ruft. Deffnet die Thür! Bei meinem Zorn, der ist ein Hochverräther, Der länger zögert! Deffnet, öffnet!

#### 3mölfter Auftritt.

Die Thür der Kapelle wird von innen geöffnet. Man sieht Arabella neben Seymour vor dem Altar, wo der Priester steht; daneden Ford und Fady Shrewsbury. Zosen und Edelleute.

Jakob.

Ha, Arabella, Seymour! Tod und Hölle, Hervor, du Raubgezücht, aus deinem Horst, Und über dich die Wetter der Vernichtung! (Alle treten aus der Kapelle vor.) Francis.

Was that ich Thörin? Welch ein Misverständniß!

Tadn:

Wie, Sire, Ihr stört hier eine heil'ge Handlung? Noch eh der Priester seine Rede schließt, Eh er die Ringe tauscht, brecht Ihr herein, Als wäre hier das Schrecklichste geschehn!

Jakob.

So ift die Ehe noch nicht eingesegnet?

Tadn.

Noch nicht.

Jakob.

Ich athme auf!

Tadn.

Doch soll es gleich

Geschehn.

Jakob.

Bin ich von Sinnen, ober Ihr? Und ist die Majestät von England jetzt Ein Spott geworden für der Weiber Zungen?

Tadn.

Wir haben die Bewilligung des Königs.

Jakob.

Das geht zu weit, Mylady Shrewsbury; Euch schützen Eure grauen Haare nicht!

Tadn.

Swar rasch, unleserlich, mit Bleistiftzügen

Im Fluge hingeworfen, aber boch Die Unterschrift des Königs.

Jakob.

Schimpf und Schande! So hat man mich getäuscht! Ein schnöder Misbrauch Gegebnen Worts! Das galt für Rochester, Und gelten soll's für ihn, so wahr ich König Von England bin!

Francis (für sich).

So trog mich nicht die Ahnung, Daß in der Luft ein Unheil lag.

Jakob.

Gi, Herbert,

Ein goldnes Zaumzeug für den braven Hektor! Er warf zur rechten Zeit mich aus dem Sattel, Vielleicht hat er die Krone mir gerettet. D, Herbert, meine Seele ist zerschlagner Als meine Glieder! Was gesrevelt ward, Von all den andern hier, das möge meine Sternkammer untersuchen; selbst entscheid' ich, Wo's meines Reiches Wohlfahrt gilt. — Ha, Vase, Ihr trotzt mir ins Gesicht? Zurück von ihm! Mein Königsscepter wers' ich zwischen euch!

Arabella.

So hört mich, Sire! Wie jener weise Mann Vom Welterobrer, möcht' ich nur das Eine Von Euch erstehn: o geht mir aus der Sonne!

Jakob.

Nicht übel. Der Diogenes — ja, ja,

Und ich der Alexander — gut gesagt, Gut für die Schule! Doch das nützt dir nicht Fürs Leben.

Arabella.

D, ich sprech' von jener Sonne,
Die allen deinen Unterthanen scheint,
Und die den Frühling in die Herzen strahlt;
Nicht von der Glorie der Majestät,
Die fremd der Sehnsucht meines Herzens ist.
Ich will nur lieben dürsen, Sire, nur lieben!
Das ärmste Mädchen dieses reichen Eilands
Beneid' ich um sein ungestörtes Glück.
Berbergen will ich mich so weit vom Hof,
In irgendeinem stillen Thal, am User
Der waldumgrenzten Seen von Westmoreland,
Im tiessten Grund von Schottlands Felsenbuchten,
Daß ich vergessen bin. O herrlich wär' es,
Bergessen sein, begraben für die Welt,
Und selig durch verschwiegner Liebe Glück!

. Jakob.

Dein Recht auf diesen Thron vergist man nicht; Aus jedem Winkel holt man dich hervor. Und daß du mir rebellisch wagst zu trotzen, Du hast's bewiesen!

Arabella.

Sire, auf meinen Knien Beschwör' ich dich, laß mich mit William Sehmour Den Bund der The schließen, hindre nicht Den heil'gen Act und gib uns deinen Segen! Und Friedensengel werden immerdar Die Brücke bauen zwischen uns und dir.

Jakob.

Ein Tubor? Nimmer!

Seymour.

Anie nicht, Arabella!

Vergiß nicht, daß du eine Stuart bist, Und daß von allen Königsrechten dir Das eine bleibt, durch Liebe zu begnad'gen Wen du begnad'gen willst.

Jakob.

Ha, frecher Anabe!

Arabella.

Ich flehe, Sire!

Jakob.

Umsonst!

Arabella (aufstehenb).

So ist bas Band

Zerrissen, das bisher uns noch verknüpft, Und eine freie Stuart steh' ich auf. Ein Fremdling sitzt mir auf der Briten Thron. Zu lang hab' ich mich demuthsvoll erniedrigt, Jetzt will ich kühn die eignen Pfade gehn; Den lang versteckten Pfeil hol' ich hervor, Und schleudr' ihn in das Herz der Majestät. Du hast den glühnden Haß erweckt, er richtet Sich jetzt empor mit einem wilden Wort: Ja, König Jakob, du bist ein Tyrann!

Bakob.

D namenloser Frevel! Und das hört

Sich Erd' und Himmel ruhig an und stürzt Aus allen Fugen nicht? Es ist gesagt, Es ist geschehn; nun hör' auch, Lady Stuart, Was dir dein König sagt: Du bist verhaftet!

Arabella.

Ihr wagt —

Jakob.

Gefangen, Hochverrätherin! Ich werde dich in sichre Obhut geben; Du bleibst in Haft, bis du dem Robert Carr, Vicomte von Rochester, die Hand gereicht!

Arabella.

O nimmer!

Francis (für fich).

Wenn sie's wagt, vernicht' ich sie. Ha, meinen Willen wider den des Königs!

Jakob.

Dir aber, William Sehmour, setz' ich nur Drei Tage Frist; wenn binnen dieser Zeit Du Englands Boden nicht verlassen hast, So winkt der Tower dir!

Senmour.

Der Tudors nicht, der in die Ferne zieht.

Jakob.

Und wiederkehrt — das meinst du doch? Ja, ja. Ich werde Sorge tragen, daß du dich Hierin von deinen Uhnen unterscheidest. Seymour.

D, meine Arabella, lebe wohl!

Tadn.

Das geht nicht so, mein königlicher herr!

Shrewsburn.

Halt ein!

Tadn.

Laß mich, ich schwieg schon lang genug.

Shrewsburn.

D Gott, jetzt wird's durch alle Dämme brechen!

Tadn.

Gerechtigkeit, mein König Salomon! Un diesem Wirrsal tragt Ihr selbst die Schuld. Man fann doch mehr nicht thun, als Euch gehorchen: Ihr habt's erlaubt, und also ist's geschehn. Wie, Sire, jo wollt Ihr Euch Rebellen ziehn, Wenn Ihr bestraft, wer Guern Winken folgt? Dann greift gang England zu des Aufruhre Fahne, Um so des Königs Gnade zu erobern. Und dieses junge Turteltaubenpaar, Mein Gott, fo laft fie ichnäbeln; Ruffe find Richt staatsgefährlich. Abam zwar und Eva Verjagt' ein Cherub aus dem Paradies. Weil sie in Liebe thöricht sich verstrickten; Doch solch ein Cherub ist nicht zeitgemäß. Was wird bei Hofe nicht gefüßt, geliebt! Wenn hier ein Engel mit der flachen Klinge Die Liebespaare aus bem Eden jagte. Dann könnten Eure Majestät allein

Wie ein Johannes durch die Wüste wandeln Und sich vom Honig Ihrer Weisheit nähren. Ich hab's gesagt, es komme, was da will. Des Königs Zierde ist Gerechtigkeit, Sein Scepter Gnade. Amen! Amen! Amen!

(für sich)

Gott bessre Seine Majestät!

Jakob.

Mit Euch,

Mylady, werden meine Richter sprechen; Denn Eure Zunge ist so hexenhast, Daß ich nicht zweisle, Miswachs, Pestilenz Und Hagelschlag vermögt Ihr zu erzeugen, Wenn Eure Teufelsmühle lustig klappert.

Arabella.

D, William, ob wir je uns wiedersehen?

Seymour.

Verzage nicht! Es können Throne wanken, Doch treue Liebe nicht.

Tady.

Gott segn' euch, Kinder!

(Urabella und Sehmour umarmen sich. Die Laby breitet segnend über sie bie Hände aus.)

Jakob (zu Pembrote).

Ruft mir die Wache, Lord!

Arabella.

Ich zage nicht.

Es wirft der heut'ge Tag dich zu den Todten; Der Schatten deiner Mutter klagt dich an, Wie ich, ein schuldlos Opfer der Despoten!

(Gruppe.)

Der Vorhang fällt.

# Vierter Aufzug.

Scene: Ein kleines Gemach; im Hintergrund rechts ber Haupteingang, links ein mit magischen Zeichen beschriebener Vorhang; links vorn nur Fenster, rechts ein Tisch, auf welchem eine Sanduhr, mehrere Phiolen und andere Geräthschaften stehen.

Erfter Auftritt.

Foreman. Ars. Turner, in einem gelben Gewand.

Foreman.

Wir theisen!

Eurner.

Diesmal nicht.

Foreman.

Was sicht dich an?

Turner.

Was ich mit dieser Lady unternehme, Das hat Gefahr so ganz besondrer Art, Daß mir auch der besondre Preis gebührt. Foreman.

Wir theilten immer Glück und Lust. Noch bist Du schön auch ohne alle Zaubermittel, Die du den andern spendest, und du hast Der Liebe tief geheimste Kunst gelernt. Wir sind einmal geschaffen süreinander, Und so gemeinsam, wie das Leben, sei Auch der Erwerb. Doch schade wär's, Susan, Wenn du vermessnes Wagniß unternähmst, Daß eines Tags dein schöner Leib zur Schau In allen Lüsten schwebte!

Turner.

Einmal gilt

Es doch, den Elementen sich vermählen; Die Luft ist freier als die dumpfe Erde. (Es klopft.)

Joreman.

Wer ba?

Francis (von außen).

Ich bin's.

Turner.

Es ist der Lady Stimme.

So öffne; wache draußen auf dem Flur. (Foreman öffnet, Laty Francis tritt ein. Foreman verläßt tas Zimmer, sich verbengenb.) 3weiter Auftritt.

Francis. Turner.

Francis.

Er ist nicht hier, nicht hier!

Turner.

Geduldet Euch,

Mylady; eben schlug die Thurmuhr erst Die sechste Stunde.

Francis.

Und er eilte nicht Dem Glodenschlag zuvor? O träge Liebe, Verdächtig, weil sie träg ist, weil sie zaudert, Als wäre sie der schlimmsten Schuld bewußt! Ha, wenn er gar nicht käme!

Turner.

Fürchtet nicht.

Francis.

Er ist gewohnt, des Königs Sklav' zu sein, Und wird jetzt ein Rebell in meinem Arm: Das sind Gedanken, die mein Hirn zermartern, Und deren Ringe sich zusammenschließen Wie Glieder einer glühnden Kette. Heiß Zum Herzen dringt das Blut, und Schwindel faßt Die Sinne mir!

Turner.

Beruhigt Euch, Mylady.

Gottschall, Dramatische Werke. X.

Francis.

Ich will an diesem Tisch mich niedersetzen; Bielleicht wird mir's behaglicher und wohler. Das fnnkelt mit geheimnisvollem Schein Aus diesen Zauberflaschen; roth wie Blut, Dann wieder schwer und lastend wie der Tod Winkt die erstarrte Flüssigkeit.

Turner.

Sie wird

Lebendig durch ein wenig Schütteln.

Francis.

Leben

Und Liebe könnten sie darum beneiden; Sind sie erstarrt — kein Schütteln weckt sie auf. D goldner Schimmer, gleißnerisches Leuchten! Das winkt wie eingefangne Schlangengeister, Die mit den Kronen nicken. Sei gegrüßt, Allmächt'ge Tücke der Natur: ein Tropfen Erpreßt aus einer harmlos stillen Blume, Und Millionen Tropfen werden starr! Ein tödtlich Gift, das ganz im stillen wirkt, Und das des Lebens Schrist verlöscht, dis nur Ein leeres Blatt verweht in alle Winde! Ein tödtlich Gift — ich brauche eine Wasse Für Sieg und Untergang!

Turner.

Nehmt dieses Fläschchen;

Es ist aus feinsten Stoffen zubereitet, Und wo es wirkt, da bleibt kein Rest zurück, Es tödtet wie ein Hauch — wer will ihn haschen? Francis.

Gebt, gebt! — Er kommt noch immer nicht! Ich zähle Minute auf Minute.

Turner.

Wollt Ihr, Lady,

Noch Eure Zukunft sehn?

Francis.

Im Zauberspiegel?

Turner.

Er spiegelt treu des Lebens fünft'ges Bild.

Francis.

Nein, nein! Ich kann's erwarten was da kommt. Und wirft uns auch das Schicksal unser Leben So wie ein Netz ums Haupt, ich will doch selbst Den stolzen Traum mir wahren, daß ich's schaffe: Und anders will ich, als die Sterne wollen.

Dritter Auftritt.

Foreman. Gleich barauf Carr. Dorige.

Foreman.

Der Lord, der Lord!

Francis.

Sa, endlich! Geht und lagt uns

Allein.

(Carr tritt ein, Foreman geht burch bie Thure ab, burch bie beibe eingetreten sind. Turner verschwindet hinter bem Borhang.)

Carr.

Geliebte Francis!

Francis.

Endlich kommst du!

Carr.

Des Königs Gunst wird oft zur schweren Laft!

Francis.

Und hast du das verhängnisvolle Wort, Das uns auf immer trennen soll, vertraulich Ihm wieder abgeschmeichelt?

Carr.

Unerbittlich

Ist er hierin; ich soll die Lady frein, Bei seinem Zorn.

Francis. 1

Das wirkt. Ei, schöner Sklave, So nimm sie doch, der Arabella Hand!
Sie ist so übel nicht; das holde Kind
Hat einen Stammbaum, der von Kronen sunkelt;
Du wirst des Königs Jakob Anverwandter,
Und das ist mehr als sein Lakai und Freund.
Soll ich dir's schildern, wie sie reizend ist?
Die frommen Augen mit den langen Wimpern,
Den großen Stern, ein Auge der Gazelle:
Ei, Jäger, lockt dich's nicht? Wie küßt sich's süß
In solchem Mondlicht frommer Schwärmerei,
Das selbst die Sünde wunderbar verklärt!
Und die Gestalt, wie eine dust'ge Fee!

Solch zartes Wunder hat ja eignen Reiz — Die kleinen Füße und die große Seele!

Carr.

Was foll der Spott? Du weißt, fie liebt mich nicht.

### Francis.

Das also ift das Unglud? Run, sie wird Dich lieben lernen; Mädchenlaunen wechseln, Und du bist schöner doch und liebenswerther, Als jener Seymour, dem die Glut der Tropen Das Angesicht gebräunt gleich einem Wilben. Er ift verbannt, sein Bild wird blag und bläffer. Des Königs unbeugsamer Wille aber Bedrängt das arme Mädchen in der Rähe; Sie ift in Saft, bewacht, und abgeschloffen Von aller Welt; und wenn der Retter naht, Ein schöner Mann, der seine Sand ihr bietet Und Königsgunft und Freiheit, Macht und Glang: Da wird sie nicht die Spröde ewig spielen. Wie manche trotige Jugendliebe hat Zulett das beffre Theil erwählt und ließ Sich willig icheiben! Fürchte nichts; und muthig Erobre dir die Stuart, tapfrer Ritter! Wer weiß, ob sie nicht eine Tugendlüge Und nicht der schottischen Maria Blut In ihren Abern rollt! Die Rizzios, Die Darnlens und die Bothwell fehlen nur, Die sie zur wilben Leibenschaft entzünden; Sei du ein fühner Werber, edler Schotte, Wie's jene stolzen Thronenräuber waren,

Und diese kühle wasserblaue Nixe Schmilzt dir im Arm in heller Liebesglut!

Carr.

Komm, üpp'ge Buhle, an mein wildes Herz; Nach jener stillen Schönheit frag' ich nicht! Ich bin kein frommer Pilger aus dem Osten, Der vor den großen Wasserblumen kniet; Die Feuerlilie trägt meine Farben, Du, Francis, bist allein für mich geschaffen, Du gibst der Leidenschaft ihr göttlich Recht.

Francis.

Web dir, wenn du es je verleugnest!

Carr.

Mag

Der König brängen, meine Freunde warnen — Francis.

Wer warnt dich, wer?

Carr.

Sie meinen's gut mit mir,

So sehr sie irren.

Francis.

Irrthum wär' es nur? Du hast ein mildes Wort für alles Schlimme. Was sagen sie?

Carr.

Daß ich mein Glück verscherze.

Francis.

Wer fagt bies? Wol bein treuester Genoffe,

Der stets mit weisem Nath dich unterstützt, Sir Thomas Overbury?

Carr.

Nun, auch der.

Francis.

Sehr eifrig ist er in der That, für dich Die Hand der Arabella zu erringen. Was sagt er denn von mir? Er warnt dich wol Vor meinem Umgang?

Carr.

Run, er ift nicht grabe

Für dich begeistert.

Francis.

D, ich wünsche nicht Zu meinen Füßen ihn zu sehn. Ich bin Ihm wol nicht schön genug?

Carr.

Das sagt er nicht.

Francis.

Nicht tugendhaft genug? Er ist ein Mann Der stillen Sünden, welchem stets vom Mund Die Leichenpredigt quillt. Nicht tugendhaft, Das ist das Rechte!

Carr.

Etwas dieser Art

hat er gesagt.

Francis.

Das ift die Heuchelei

Der Welt! Wer sich zu schnöber Lüge zwingt, Sein Selbst fortwirft aus schimpslichem Gehorsam, Der wird gepriesen wie ein Tugendbild; Doch wer sich weigert, ohne Leidenschaft Dem aufgezwungnen Joch sich hinzugeben, Zu lieben ohne Herz und ohne Sinne, Wie eine todte Uhr, die man gestellt: Der ladet Fluch auf sich, und seine Stirn Trägt der Verdammniß Zeichen. Glücklich, wer Die stolze Kraft in seinem Busen sindet, Die Welt und ihre Meinung zu verachten! Und dieser Overbury nannte mich

Carr.

Dergleichen wohl; Ich kann mich auf das Wort nicht mehr besinnen.

Francis.

Das sollst du, mußt du! Bist du einverstanden Mit meinen Feinden? Fort vom Angesicht Die Larve, und das schleichende Gezücht Zertreten, das in unserm Wege liegt! Er sagte wol, mein Ruf sei nicht der beste, Ich sei — besinne dich, bei meinem Zorn — Sei eine Buhlerin?

Carr.

Dies Wort hat er gebraucht.

Francis.

Und du, und du,

Du freutest dich des treuen Freundes wol? Du standst dabei und hörtest dieses Wort. Und feine Glut bes Zorns auf beinen Wangen. Und nicht jum Schwerte rachend griff die Sand: Sa, ist das Liebe, ist das Leidenschaft? Ich bin ein preisgegebnes Opfer nur Und schutzlos, wo ich Schutz verlangen muß! Jetzt feh' ich's klar, bu willst die Stuart frein, Er rath nur, was dir felbst genehm und lieb, Spricht beines Herzens stille Meinung aus. Wer sie beleidigt, ware beinem Schwert Berfallen; aber ich, was bin ich denn? Ein Raub dem wilden Tieber deiner Sinne. Die ausgebrannte Fadel glühnber Nächte, Die man beiseite stellt und welche einsam Berflackert in der Asche!

Carr.

Francis, Francis,

Du thuft mir unrecht!

Francis.

So beweis' es mir;
Ich will gerächt sein an dem Schändlichen,
Der meine Ehre in den Staub gezogen!
Ietzt steh' ich kalt und fremd dir gegenüber.
Ich seh' in dir den Feind wie in dem andern,
Und schwören will ich dir, bei der Erinnrung
An all das Glück, das wir dem Himmel stahlen,
Uns selber segnend mit verwegner Wonne:
Nie mehr in deinen Armen will ich ruhn,
Kein Kuß mehr soll auf deinen Lippen brennen,

Ja nicht verschämter Liebe schüchtern Zeichen, Den letzten Rest verschwenderischer Gunst, Gewähr' ich dir, bis du die Schmach gerächt, Die mir der freche Schreiber angethan!

-Carr.

Er hat sich mir bisher in treuem Sinn Mit gutem Rath bewährt.

Francis.

Warum? Du bist

Die Leiter ihm, an der er aufwärts klettert; Man kennt ja dies Geschlecht. Der Pflicht des Danks Bist du entbunden; solche Treu' und Liebe Ist dienstbar nur dem schnöden Eigennutz. Doch was er dir gethan, er hat's vernichtet, Indem er mich beschimpst. Bist du ein Mann Und zögerst?

Carr.

Doch was soll ich thun?

Trancis.

Bist du

Nicht König Jakob's allgewalt'ger Günstling? Fort mit ihm in den Tower!

Carr.

Und der Grund?

Francis.

Der findet sich, nein, er ist schon gefunden: War's Overbury nicht, der die Bewill'gung Des Königs gestern in die falsche Hand Gegeben, um die schöne Lady Stuart Mit Seymour zu vermählen? Das genügt. Beging er auch den Frevel willenlos, Man straft ja nicht den Willen, nur die That. Der König hat den Schuld'gen ganz vergessen: Erinnr' ihn dran, indem du ihm berichtest, Daß er im Tower sitt!

Carr.

Du forderst viel!

Es ift ein Unrecht.

Francis.

Mein, verdiente Züchtigung! Wir sind geschieden, wenn du länger zauderst.

Carr.

D Weiber, Weiber! Sinnverwirrend Schickfal, Das uns berückt in lieblicher Gestalt Und willenlos in solche Bande schlägt, Daß alle guten Sterne unsres Lebens Verlöschend in den Abgrund taumeln!

Francis.

Bieh

Zu beinem guten Engel Arabella: Dann tanzen alle Sterne dir ums Haupt, Und keiner schwankt aus seinem ew'gen Gleise!

Carr.

Er hat dich schwer gekränkt, ich seh' es ein. Wohlan, es sei! Er ist so weit in meinem Geheimniß, daß er weiß um unsre heut'ge Zusammenkunft; ich gab ihm selbst den Auftrag, Sobald nach mir der König fragen sollte, Von hier mich abzurusen.

Francis.

Um so besser!

D, fäm' er nur!

Carr.

Ich sollte —

Francis.

Hier und gleich!

(hinausrufent) He, Doctor Foreman!

Carr.

Sprich, was willst du thun?

Bierter Auftritt.

Foreman, burch bie Sauptthure. Vorige.

Francis.

Ihr kennt Sir Thomas Overburn?

Foreman.

Wohl,

Ich hab' ihn reiten lehren. Hui, sein Pferd Flog wie ein Sturmwind über Feld und Busch, Als ich ihm Feuer in die Nüstern sprühte.

Francis.

Sobald Sir Thomas hier erscheint, eilt Ihr

Zur nächsten Wache! — Rochester, den Ring, Den dir der König anvertraut als Zeichen Uneingeschränkter Gunst und mit dem Recht Selbstständ'gen Handelns!

Carr.

Hier. (ben Ring vom Finger ziehenb.)

Francis.

Ift's weit von hier

Zur nächsten Wache?

Foreman.

hundert Schritt.

Francis.

Ihr zeigt

Dort diesen Ring, und führt die Wache her! Für alles andre sorgt Mylord.

Foreman.

Es sei! (ab.)

Carr.

Vorsichtig hab' ich stets bes Königs Gunst Bisher benutzt, und so den Neid entwaffnet; Zum ersten mal bedien' ich mich der Macht, Die der Monarch in meine Hände legte.

Trancis.

Und hohe Zeit ist's, denn sonst wird sie rostig. Sei kühn und stolz, und du gewinnst den Preis! Bescheidenheit ist Selbstmord hier, wie immer; Halt' dich für einen Gott, so kniet die West. Fünfter Auftritt.

Foreman. Vorige. Gleich barauf Overburn.

Foreman.

Sir Thomas Overbury. (Carr winkt. Foreman ab.)

Francis (zu Carr). Räche mich!

Overbury (eintretenb).

Mylord -

Carr.

Was gibt's?

Overburn.

Des Königs Majestät

Erfundigt sich nach Euch.

Carr.

Ich werde kommen.

Overbury.

Der König ist bei ros'ger Laune hent, Will eine wicht'ge Sendung Euch vertrauen. Lord Pembroke theilt mir mit, die Majestät Sei eifrig jetzt für das Latein gestimmt Und wollte schleunigst zu den Hülfszeitwörtern Mit Euch jetzt übergehn. (leise) Da schließt sehr leicht Auch das Verbindungswort sich an — Ihr wist Ja, was ich meine!

Carr.

Allzu keck, fürwahr,

Ist der vertraulich ungebundne Ton!

Overburn.

Ihr habt mir ftete harmlofen Scherz geftattet,

Und daß Ihr hier an dieser Stelle nicht Den Stein der Weisen sucht —

Carr.

Was kümmert's Euch?

Ich bin es müde, ihn bei Euch zu suchen.

(Foreman, Hauptmann und Wache erscheinen an ber offnen Thür.) Bin ich benn Eures gleichen? Frecher Wahn! Ich habe diese Ueberhebung satt.

(zum Hauptmann ber Wache)

Ihr habt des Königs Siegelring gesehn?
(er nimmt ihn von Foreman zurück.)

Hauptmann.

Wohl, edler Lord.

Carr.

Nun, in des Königs Namen, Verhaftet diesen hier, und führt sogleich Ihn in den Tower!

Hauptmann (zu Overbury). Folgt mir!

Overbury.

Wie? Unmöglich!

Carr.

Lern' jetzt die Macht erkennen, eitler Schwätzer! Das Wort ist Ohnmacht, Weisheit leerer Hauch; Nur wer befehlen kann, ist Herr des Schicksals! Du aber denk' der schimpslichen Verleumdung, In welcher sich dein böser Sinn behagte, Thu Buße, Buße in des Kerkers Nacht! Overbury.

Schlangen bes Undanks! Nie hat solche Brut Erstickender sich um mein Herz geschlungen. Doch nein, es kann nicht sein, gewiß, ich träume!

Francis.

Run, fo erwache unter meinem Fluch!

Overburn.

Das ist die Furie, und frag' ich noch —

Francis.

Frag' weiter nicht als bei dir selber an, Ruchloser Kuppler, gift'ger Lästermund! D, nimmer soll des Himmels Thau erquicken, Wer Liebe lästern konnte! Geh zu Grund! Verrechnet hast du dich, du Rechenmeister, Der aus der Liebe ein Exempel macht! Wie Spinn' und Molche sollen dir gespenstig Die Ziffern über deine Seele schleichen, Am Mark dir die ehrgeiz'gen Träume zehren, Daß du, der Schatten nur im Leben sah, Jum blutleer hohlen Schatten wirst! Das ist Der Fluch der Buhlerin, die du beschimpst.

Overbury.

Beschimpft? Vermocht' ich das? Rein, sagt: Erkannt!

Carr.

Vermessner!

Overbury.

Blut'ge Thränen möcht' ich weinen; Doch nein, mich wird der König — Carr.

Eitler Wahn!

Ich eil' zu ihm und geb' ihm Rechenschaft Von meinem Thun.

Overbury.

D, du hast recht, wie thöricht Ift alle Weisheit, welche Stein auf Stein Bum Bau ber Zufunft trägt! Man mägt und rechnet, Doch ewig siegt das Unberechenbare. Und jener schadenfrohe Geist, der uns In seinen Cirkeln fängt, läßt stete die Thorheit Mit glänzenden Erfolgen schwanger gehn Und fett der Rull bie stolzen Ziffern vor. Da steh' ich nun — Minister Overburn, Schreib beine Noten an die Kerkerwand, Wo nur die Spinn' ihr diplomatisch Net Im Dunkel webt, und jenen großen Ramen, Den ich der Nachwelt einst vererben wollte, Schreib' ich mit mübem Finger in den Staub, Wo ihn ein Sauch verlöscht! Du aber. Carr. Unseliger, du hast bich selbst gerichtet; Denn ohne Steuer treibt bein Schiff im Sturm, Und an der Klippe wird es fläglich scheitern. (ab mit Wache.)

40

Carr.

Ich that's für dich. Glaubst du an meine Liebe?

Francis.

Ja. Lang' noch leuchte ihre Sonne unserm Entzücken!

Carr.

Daß sie nimmer unterginge!

Francis.

Was hast du, Mann? Die Lady, und der König — Du zagst, du schwankst? D, laß mich nimmer zweiseln! Mein Zweisel wäre Tod und Untergang Für dich und sie und alle! Komm!

## Verwandlung.

Scene: Ein Garten. Rechts ein einsaches Haus mit einer grünumrankten Beranda, die in den Garten hineinsührt; im Hintergrund eine hohe Mauer, links eine Laube, Gebüsche, hinter benen der Hauptgartenweg nach dem Eingang anzunehmen ift.

Sedster Auftritt.

Arabella. Warburton.

Warburton.

Dies Amt, das mir der König anvertraut, Ift mir verhaßt, ich sag' es ohne Scheu, Doch beug' ich mich gehorsam seinem Willen: Zum Kerkermeister hat er mich gemacht, Dies Haus in ein Gefängniß umgewandelt.

Arabella.

Ihr mildert meine Haft, so weit es möglich; Ich sag' Euch Dank dafür.

Warburton. Mir thut es leid, Daß eine hohe Lady hier ihr Leben Bertrauern soll in solcher Einsamkeit. Des Gartens Mauern hemmen jeden Blick, Der gern im Duft der Ferne Trost erspähte, Und strengen Auftrag hat die Dienerschaft, Euch zu bewachen, Eure Flucht zu hindern. Ihr seid so sanst, so engelgleich, Mylady; Daß ich an Eure Schuld nicht glauben kann. Mag Gott des Königs Sinn zum Guten lenken!

(ab in bas Haus.)
Arabella.

Run endlich, endlich! (zieht einen Brief hervor) Meine Zofe brachte Bom letten Ausgang diesen Brief gurud, Den ihr ein Unbefannter eingehändigt. Es ist nicht Seymour's Hand; o gebe Gott, Daß dieser Brief von ihm mir Nachricht bringt! (lieft) " Beut Abend in der Dämm'rung feid bereit; Wir retten Euch. Ein alter Freund." Und wieder greifen unsichtbare Sände Gespenstig in mein Leben! Bin ich denn Ein ewig Spiel für fremde Mächte nur, Ich, Arabella Stuart, Trägerin Des höchsten Namens in dem Land der Briten, Und Trägerin der Arone dieses Landes, Wenn ich danach zu greifen mage? Bin Ich denn verwandelt? Mich verfolgen Träume Im Schlaf und Wachen, helbenhaft und fühn. Und brängen mit geharnischten Gestalten Sich in den stillen Frieden meiner Seele! Bleibt mir die Wahl nur zwischen Thron und Kerker? Ift frei das Berg nur, wenn die Sand allmächtig?

Wer weiß, ich würde nicht zum zweiten mal Von den gezückten Schwertern der Rebellen Abwenden Aug' und Berg. -Wie ganz verwandelt ist mir Sinn und Art! Frag' ich mein Berg allein, ich wäre glücklich Mit dem Geliebten hinter diesen Mauern: Dies stille Blätzchen wäre mir die Welt. Der Ulmen Schattenbach ein Balbachin, Mein Hofstaat dieser stolze Rosenflor. Ich neide keine Königin von Saba Um all die Pracht Ophirs, wenn Lindenblüten. Vom Wind herabgeweht, die Stirn mir schmücken. Der Strauch mir feine goldnen Beeren bietet, Und Falter, wie verstreute Burpurfloden Bon feltner Pracht, um meine Schläfe gauteln. D war' er hier! Sein Aug' hat einen Zauber. Der rings die Welt zu seinem Spiegel macht, Daß alles, alles vor Entzücken funkelt. Ruht' ich in seinem Arm, da wäre hier Anfang und Ende aller Bergenswünsche: Und wenn die Mauer hier zum himmel ragte, Sie ware keine Schranke für mein Glück. So aber schweift die Seele in das Weite, Und wie das Vöglein, das ins Zimmer sich Berirrt, das Köpfchen in die Scheibe ftoft. Bermartert fich bas Berg, nach Freiheit, Freiheit Um jeden Preis, auch um den höchsten, dürstend. Hindurch, ob alles auch in Scherben bricht. Sindurch, hindurch mit blutendem Gefieder! Freiheit und Liebe winken mir vereint. hier ift die Nacht des Grams, einsamer Tod,

Ein ewig Sehnen, das sich selbst verzehrt!
(Warburton tritt aus bem Hause.)

Warburton.

Man klopft am Hauptthor.

(geht nach rechts über bie Bühne.)

Arabella.

Wenn der Retter käme!

Wer's immer sei, ich zage nicht vor ihm. Und bräch' ein Dämon selber meine Kette: Zu ihm aufs Roß, das wildes Feuer schnaubt, Hinaus, und mit dem Sturmwind um die Wette!

Siebenter Auftritt.

Warburton. Francis (verhüllt).

### Warburton.

Des Königs Siegelring. (in bie Scene rusend) Bewacht das Thor, Ihr Diener! Fest verschlossen! (zu Francis) Tretet näher, Mylady. Wer des Königs Siegel führt, Darf ungestört mit der Gefangnen reden.

(ab nach links.)

Arabella.

Was seh' ich, Lady Esser!

Francis.
Ia, ich bin's.
Arabella.

Ein unerwarteter Besuch.

Francis.

Ich komm',

Euch an ben Buls zu fühlen, Lady Stuart.

Arabella.

Ihr wünscht —

Francis.

Ju sehen, ob das Täubchen zahm Genug, um aus des Königs Hand das Futter Zu picken. Ohne Maske, Lady Stuart: Ihr kennt den Freier, den der König Euch Erwählt, und ew'ge Haft ist Euer Los, Wenn Ihr Rochester nicht die Hand gereicht.

Arabella.

So ist des Königs Wille.

Francis.

Und ich komme,

Bu fragen, ob Ihr ihm gehorchen wollt.

Arabella.

Mit welchem Recht, Mylady?

Francis.

Mit dem Recht

Der Leidenschaft. Ich liebe Robert Carr, Und dulde nicht, daß ein verwegnes Hoffen Ein Necht auf seine Hand sich träumt. Erklärt Euch: Hegt Euer Herz noch dem verbannten Sehmour Unwandelbare Treue, oder wollt Ihr durch Gehorsam Freiheit Euch und Gnade Erkausen? Sprecht! Ihr steht hier ver Gericht, Und Euer Leben hängt an diesem Wort.

Es ist ein Tribunal, das ich verwerfe.

Francis.

Mylady!

Arabella.

Gott allein und meinem Herzen Geb' ich von meinen Träumen Rechenschaft; Dem Wahnsinn weigr' ich sie.

Francis.

Es wird Euch reuen!

Gesteht, bekennt! Ihr seid die Angeklagte, Doch ich bin auf der Folter!

Arabella.

Diesem Los

Verfällt die Schuld.

Francis.

Ind der verwehte Staub von seinen Schwingen Wird an der heuchlerischen Krone hasten.

O, eine große Lüge ist die Unschuld!

Du liebst ihn, liebst ihn! Denn wer liebt ihn nicht;

Wer ist so blind, die Mannesschönheit nicht

Bu sehn, die alles glänzend überstrahlt?

Du bist es nicht, du bist nicht stumpf und dumpf

Geboren, wie die tausend klugen Bräute,

Die Oel in ihre Lampe thun, wenn nur

Ein Bräutigam sich naht, wer's immer sei.

Und weil du höhern Sinns, so bist du schuldig.

Ich beichte nicht.

Francis.

Und wär's nicht dies, ich kenne Den Trug des Herzens: um der Freiheit Preis Verkaufst du deine Seele! Lieb' ist ja Verschiedner Art; man kann die Farben mischen: Man liebt den Einen, den man lieben muß, Und liebt den Andern mit versemter Glut. Die Hochzeitkerzen, die für Seymour brannten, Sie strahlen hell genug für Robert Carr; Den einen raubst du mir, und wahrst im stillen Den andern dir.

Arabella.

Berlaßt mich, Lady Francis! Denn mich entehrt das Wort von Euern Lippen.

Francis.

So redet, brecht dies Schweigen! Nimmer werdet Ihr Carr's Gemahlin —

> (einen Dolch hervorziehend) Eher trifft ins Herz

Euch dieser Dold!

Arabella.

Wahnsinnige, was thust bu!

Trancis

(nach einer Pause ben Dolch fallen laffenb).

D ich bin elend über alle maßen!

D könnt' ich weinen! Eine Thräne nur -

So jung, so jung, und feine Thrane mebr!

Ihr seid ein seltsam Weib. Ihr bauert mich.

Francis.

Verglühn, verglühn — Ihr wißt nicht, was cs heißt: Unselig in der Seligkeiten Fülle!

Da jagt mich Zweisel auf und Herzensangst
Um dieses Glückes Dauer; ist doch immer
Die Ehe, die mich sessellick! So irr' ich rastlos,
Und Frevel ist dies Glück! So irr' ich rastlos,
Von glühnder Leidenschaft umhergescheucht;
Die unsichtbaren Feinde möcht' ich treffen.
Verkauft dem einen Mann, der mir verhaßt,
Verrathen von dem andern, den ich liebe —
Ha, wenn es wäre! Ihr seid meine Feindin,
Euch hat des Königs Wille mir bezeichnet;
Wenn Ihr auch jetzt noch schwanst, wie lange noch,
Und diese Heil'ge wird zum Basilisken,
Der meines Lebens Glück vergistet!

Arabella.

Lady,

Ich kenn' die Liebe nicht, die Euch verzehrt, Und doch versteh' ich ihre Qual. Ich möchte Sehnsücht'gen Blickes zu den Sternen sehn Und still wie sie in fernen Gleisen wandern, Doch ich vermag es nicht; es ruft auch mich Ein schnödes Unrecht, schmerzliches Versagen Zu innerster Empörung auf. Ich will Euch trösten, will's. Was ist mir Robert Carr? Ich trag' um Sehmour diese Haft, ich bin Die Braut, verdammt zum ew'gen Witwenschleier; Denn nimmer werd' ich bieses Königs Sklavin, Und nimmer opfr' ich meines Herzens Recht!

# Francis.

D, sagt's noch einmal, dieses Wort, das mich Entzückt, das mir das Herz befreit! Doch seid Ihr stark genug, zu dulden jahrelang? Die Heldenkraft erlahmt, am muthigen Entschlusse tückisch zehrt die Zeit, die Heldin Von heute wird schon morgen eine Lüge.

### Arabella.

D, was ist eine Liebe wie die Eure, Die so von Tag zu Tage kläglich lebt! Wo Lieb' und Leben eins, da schweigt der Zweisel. Mit ihm das Leben, ohne ihn der Tod: Das ist in meines Schicksals Buch geschrieben, Und keine Macht der Erde löscht es aus!

## Francis.

So faht Ihr Robert Carr nicht wieder, Lady? So kam er nicht hierher, um Guch zu frein?

## Arabella.

Er trat nicht über dieses Hauses Schwelle.

### Francis.

So dank' ich Euch; es schmilzt mein ganzer Eroll, Ein sanster Schleier legt sich um die Erde. Mir wird zu Muth, als ob ich weinen könnte, Und die geschmolzne Wetterwolfe thaut Von eis'gen Gipfeln in die Thäler nieder. Laßt mich an Euerm Herzen ruhn, Mylady, Nur einen Augenblick! Es thut so wohl, Die Welt vergessen und den Frieden glauben.

Achter Auftritt.

Warburton. Gleich barauf Robert Carr. Vorige.

Warburton.

Lord Robert Carr.

Francis (auffahrenb).

Ha, falsche Schlangenbrut! Das jagt mich auf wie Donner des Gerichts! Er hier, er hier!

Arabella.

Es ist zum ersten mal. (zu Warburton)

Was will der Lord?

Warburton.

Der König sendet ihn.

Arabella.

Er trete ein.

Francis.

Ich will sie zischen hören, Die Nattern! Hier in diese Laube, schnell! (sie verbirgt sich rechts in die Laube; Lord Carr tritt aus.)

Arabella.

Minford -

Carr.

Auf den Befehl des Königs komm' ich Nach Euern Wünschen mich erkundigen. Er will, daß Eure Haft so mild wie möglich.

Arabella.

Ich danke Euch und Seiner Majestät.

Die Haft ist mild — doch ist sie ungerecht,

Und mit dem letzten Athemzuge noch

Empört mein Geist sich gegen solchen Zwang.

Denn eine freigeborne Britin bin ich,

Und meine Haft ist Schmach für dieses Land

Und slir die alten Rechte meines Bolks;

In mir ist dieses stolze Eiland selbst

Geknebelt, an der Schande Pfahl gebunden,

Das einst, beneidet von Europas Bölkern,

Der Freiheit Flagge durch die Meere trug!

Das sagt dem König, und gehabt Euch wohl.

(ab in das Haus.)

Carr (zu Warburton).

Sorgt für die Lady nur.

Warburton. O, zweifelt nicht.

Trancis.

Verräther! Find' ich dich bei deiner Buhlen? Treuloser!

Carr.

Wie, du hier? Das also war's, Weshalb du meinen Siegelring verlangt: Um hier dich einzuschleichen? Francis.

Weiß ich boch,

Was ich erkunden wollte. Lug und Trug! Du folgst der Lady nicht in ihr Gemach: Wozu die Schen?

Carr.

Du rasest wieder, Francis! Du hörtest, was sie sprach.

Francis.

Wohl hört' ich dies.

Es waren stolze heuchlerische Worte, Berechnet für die Lauscherin; sie wußte, Daß ich zugegen war, da wird sie nicht Von Liebe flüstern.

Carr.

Thörichter Verdacht! Ich hab' des Königs Auftrag nur vollzogen.

Francis.

Nur halb, nur halb; das ist der Vorwand nur! Du sollst ihr liebesehnend Herz erobern. Du weißt ja besser, was der König wünscht, Er schickt den Romeo zur Julie; Sonst konnt' er einen andern Voten senden. Ich habe diesen Plan durchkreuzt, nur ich, In eine spröde Schäfrin sie verwandelt, Die sonst ein Liebeslied gesungen hätte Zum Ton der Hirtenslöte — Schimps und Schmach!

Carr.

Ich magte nicht, des Königs Zorn zu reizen.

Schon die Verhaftung Thomas Overbury's War Seiner Majestät nicht ganz genehm; Ich fürchte sehr, er läßt ihn wieder frei.

Francis.

Was, Overbury aus dem Tower? Rimmer!

Carr.

Der König ist in einer gnäd'gen Laune, Nicht grade gegen mich. Er nimmt mir's übel, Daß ich das böse sum nicht recht ersasse, Das sich durch allerlei merkwürd'ge Formen Hindurch bewegt, so daß man's gar nicht wieder Erkennt; und weil er deshalb mich getadelt, So rügt er auch die Haft des Overbury. Ich conjugire einmal alles schlecht, Und dies Präsens wird kein Futurum haben.

Francis.

Wer commandirt im Tower?

Carr.

Obrist Gore.

Francis.

Und der Gefangnen Argt?

Carr. Der Doctor Spire. Francis.

Sir Thomas Overbury frei? O nein! Die Schlange, die mich in die Fersen stach, Daß er der Arglist schnödes Werk vollende? Beweise deine Unschuld, Robert Carr! Carr.

Gie ist bewiesen.

Francis.

Nicht für mich, Mysord; Der halbe Wille wird zur ganzen That, Wenn er ins Ohr den tück'schen Rath Euch flüstert. Es gibt ein Mittel nur: Sir Thomas sterbe!

Carr.

Ha, Francis!

Trancis.

Feigling! Laß uns dies besprechen:
Ich weiß den Weg, der in den Kerker führt;
Die gelbe Hexe und der Magier
Sind hilfreich. Komm nur — Overbury sterbe,
Der Lästerer, der schändliche Verräther!
Wenn du dich weigerst, so erklär' ich dich
Für Arabella's Buhlen, und ich waffne
Die Hölle gegen dich! Du oder er!
Jetzt folge mir, und hilf mir überlegen,
Und leih mir deine Macht, daß wir's vollbringen.

(ab mit Carr nach links. Warburton verneigt sich und will solgen.)

Reunter Auftritt.

Freeton, Warburton entgegentretend.

Freeton.

Herr, es ist nicht geheuer; ringsum zeigt sich Bewaffnet Volk!

#### Warburton

(Carr nachgehend und hinter bie Scene rufenb).

Deffnet die Thore! So.

Nun schließt sie rasch! (wieder auf der Bühne erscheinend) Bewaffnet Volk? Und wo?

Freeton.

Bald hier, bald dort; mit Roß und Reiter wächst Es aus der Erde.

Warburton.

Bu den Waffen — alle!

Freeton.

Wir find bewaffnet.

Warburton.

Ha, Rebellen find es!

Beschützt das Thor; zur Rechten und zur Linken Begrüßt sie von den Mauerzinnen mit Musketenkugeln, wenn sie's wagen, sich Dem Thor zu nahen!

(Freeton ab.)

Zehnter Auftritt.

Arabella. Warburton.

Warburton.

Bleibt im Zimmer, Lady! Arabella.

Was gibt's?

Warburton.

Bewaffnet Volk umringt das Haus. Hier broht Gefahr.

Benn sie mir Freiheit bringt.

Warburton.

Ich duld' es nicht;

Zurück, und tretet in bas Haus!

Arabella.

Ich bleibe.

Warburton.

Ich muß für Euch mit meinem Ropfe haften.

Arabella.

Es sind die Freunde, die sich rettend nahn! (Schüsse fallen.)

Warburton.

Verrätherei! (das Schwert ziehend) Dem König Jakob Heil, Und den Rebellen Tod! (eilt ab nach links.)

Arabella.

Mir pocht das Herz! Und kommt die Freiheit nicht im Sonnenschein, Kommt sie ein Blitz, sie soll willkommen sein; Ich bin gewaffnet jetzt von Kopf zu Fuß Und schwing' das Schwert, gezücktem Schwert zum Gruß! (Schüsse.)

Um meinetwillen Schmerz und Tod? Weh mir, Ich möchte fegnen, und ich muß verderben!

(Man hört die Petarbe gegen das Gartenthor schmettern. Lärm.) Nicht mich, nicht mich klagt an, nur mein Geschick!

Gottschall, Dramatische Werte. X.

Doch weil ich athme, gab der Himmel mir Das Recht des Lebens auch, das Recht der Liebe, Das ich in heil'ger Nothwehr kämpfend wahre! Horch, Waffenklirren! Und ich zage nicht. Mein Brauttanz wird ein Schwertertanz — wohlan, Mein Wille war es nicht, doch muß es sein, Such' ich die Myrten unter blut'gen Rosen, Der Liebe stilles Glück im Sturmestosen! (Trompeten.)

### Elfter Auftritt.

Arabella. Im Vorbergrund Markham, Schwert und Fahne in ber Hant, Warburton gefangen hereingeführt, eine große Zahl von Bewaffneten; im Hintergrund die Diener Warburton's fämpfend gegen andere Bewaffnete, boch überwunden.

Markham (nieberkniend).

Beil Arabella, Englands Königin!

Alle.

Beil, Beil!

Markham.

Du kennst mich nicht? Du hast bas Leben Mir einst gerettet, als vor König Jakob Du mich verleugnet hast.

Arabella. Sa. Markham!

Markham.

Wohl,

Ich bin's und zahle dir mit deiner Freiheit Des Dankes Schuld.

Arabella.

D Freiheit, goldner Blick Auf Paradiese! Markham, deine Hand, Du bist ein wackrer Mann! Doch wo ist Seymour?

Markham.

Er hat die Küsten Englands nicht verlassen, Dort sammelt er das Volk zu kühnem Kampf.

Arabella.

Ich seh' ihn wieder! Namenlos Entzücken!

Markham.

Nicht friedlich dürft Ihr Euch der Freiheit freun; Im Kampf ward sie geboren, und im Kampf Wird sie behauptet. Jakob's Häscher sind Bereit, Euch neue Fesseln anzulegen, Wenn Ihr das Schwert aus Euern Händen legt.

Arabella.

3th foll -

Markham.

Ihr habt uns einst zurückgewiesen, Als wir die Krone Euch entgegentrugen: Jetzt, seit der König Euch in Schmach gestürzt Und in unwürd'ge Bande Euch geworfen, Jetzt habt Ihr keine Wahl mehr. Auf, Mylady! Im Aufstand ist das Land ringsum; der Druck Der Thrannei kennt keine Schranken mehr; Die blut'gen Hänpter eines Grey und Cobham Verlangen Kache: bis zum Strand des Meers, Zu Schottlands Grenze wird mit glühem Hauch Die Flamme der Empörung züngeln, wenn Die Lady Stuart kämpft um Englands Thron!

Arabella.

Und Seymour?

Markham.

Rämpft im Dft mit feiner Schar.

Arabella.

Ihr kennt mein Herz, ihr ew'gen Mächte droben!
Ihr wißt, ich strebte nie nach Kron' und Scepter,
Und wünschte nie, daß diese Stirne schmückten
Die stolzen Ehren der Elisabeth;
Nach frommer Liebe sehnte sich dies Herz.
Ietzt aber, da vermessne Thrannei
Ihr Heiligthum verwüstet, richt' ich mich
Empor, zum Kampf gerüstet, und ich sühl's
Wie Sturmeshauch hinwehn durch meine Locken;
In alle Schrecken stürz' ich unerschrocken.

Markham.

So nehmt das Schwert, Mylady, und die Fahne!

Arabella.

Ich nehm' die Fahne, Markham, und das Schwert; Ich will Euch führen, und mein Name waffne Das Volk umher, und klopf' an Londons Thore, Und weck' mit der Empörung Donnerstimme Aus ihrem Schlaf die feige Tyrannei: Der König falle, England werde frei! Alle.

Hoch Arabella, Englands Königin!

Arabella.

Auf denn zu Seymour, daß sich Macht an Macht Zu tödtlichem Berderben siegend reihe! Gekränkte Liebe führt ein Heer zur Schlacht Und gibt der Freiheit segnend ihre Weihe. Berkünd' es, schmetternder Trompeten Ton: Die Lady Stuart kämpst um Englands Thron!

Alle.

Hoch, Arabella!

(Trompeten.)

Der Borhang fällt.

# Fünfter Aufzug.

Scene: Eine büstere Vorhalle im Tower. Im Hintergrund und nach ber rechten Seite schwere verschlossene Kerkerthüren; links ber offene Eingang. Wachen stehen an ber Thür. Pfeiler tragen bas Gewölbe; an bem einen Pfeiler rechts eine steinerne Bank.

Erfter Auftritt.

Oberst Gore. Carr. Schließer.

Carr.

Bereitet zum Empfang Euch, Oberst Gore; Der König kommt noch heute in den Tower.

Gore.

Zu Lady Arabella Stuart?

Carr.

Möglich.

Es ist ein düstrer Tag, an dem er seinen Tiefsinn'gen Launen nachhängt, die Berbrecher Belauschen will, in ihren Seelen lesen.

(Pause.)

Gore.

Ihr habt mir weiter nichts zu sagen, Lord?

Carr (leife).

Es ist vollbracht?

Gore.

Er ift ein todter Mann.

Carr.

Mich schaubert!

Gore.

Als das Gift zu langsam wirkte, Da hat man — nachgeholfen.

Carr.

Herr des Himmels,

Ihr meint —

Gore.

Erstidt.

Carr.

Barmherzigkeit!

Gore.

Das war's.

Ihr habt mir weiter nichts zu fagen, Lord?

Carr.

Vergiftet und erstickt — das that ich selbst, Es war mein Wille! Bin ich noch ich selbst? Bin ich verwandelt grauenhaft? Man steht Nicht auf am Morgen wie man schlafen ging, Und zwischen zwei Minuten liegt ein Abgrund. Sie hat's gewollt; ich that, was sie gewollt!

Gore.

Mysord —

Carr.

Und führt mich gerade jetzt des Königs Befehl in diese schreckenvollen Käume; Unheimlich klirrt und schleist es links und rechts, Und durch das Dunkel huschen Nebelbilder! Was sast mich an? Hinweg die Hand, hinweg! Du, leichenfahl, mit dem gebrochnen Aug', Du Thomas Overburh, einst mein Freund, Du winkst mit kalter Hand — wohin, wohin? Fort, Schatten und Gespenster!

Gore.

Soll ich noch

Einmal, zum dritten mal vergeblich fragen?

Carr.

Nicht so, nicht so! Ihr seid ein Mann, sparsam Mit Worten, o ich kenn' Euch, Oberst Gore: Und diese Worte haben dumpfen Klang, Wie Schollen, die auf Särge fallen; tief Ist alles eingesargt bei Euch — so sei's! Tief, tief! (ein Papier herausziehend)

Hier das Patent zum General; Das war die Antwort doch, die Ihr verlangt?

Gore.

Sie mar's. Biel Dank, Mylord!

Carr.

Nun frische Luft!
Ich will des Königs an der Pforte harren.
Hier mit dem Zug, in dem die Lampe flackert,
Wehn Schatten um die Seele, Grabesodem
Und der Vernichtung schauerliche Bilder.
Hinaus! Da draußen, wo die Sterne schimmern,
Ist's freier. Stellae, sidera, die Sterne:

Gore.

Wohl — General! Ein Opfer nur, und mancher Braucht viele tausend zu so hoher Würde. Der Tod ist schlimmer nicht, als lebend hier Verwesen!

3ch möchte memoriren Tag und Racht,

Daß mir das Klappern dieser todten Mühle Betäube die Erinnrung, das Gewissen! (ab.)

3 weiter Auftritt.

Shrewsbury. Dberft Gore.

Shrewsbury.

Oberft Gore!

Gore.

Rein: General.

Shrewsburn.

Wie rasch man hier im Dunkel wächst! Wohl denn, Mein General, ich habe hier des Königs Bewilligung, mein Weib und meine Nichte Zu sprechen. Gore.

Beigt!

Shrewsbury (ein Papier ihm reichenb).

Hier ist sie.

Gore.

Gültig. Schließer,

Deffnet den Kerker dort! Die Ladies sind An ihre Zelle nicht gebannt, sie haben Im Tower freien Umgang. Gott befohlen, Mhlord; ich bin kein unbequemer Lauscher! (ab nach links. Der Schließer öffnet die Zelle rechts.)

#### Dritter Auftritt.

Tord und Tady Shrewsbury. Arabella. Der Schließer bleibt im Sintergrund.

Shrewsburn.

Geliebtes Weib, und liebe Nichte, ach, So sehen wir uns wieder!

Arabella.

Theurer Onkel!

Shrewsbury.

Ich hab's voraus gefagt; da hast du's, Kate.

Tadn.

Setzt nicht, jetzt keinen Vorwurf! Ja, es geht Uns herzlich schlecht, und wenn die liebe Sonne Sich durch die düstern Scheiben stiehlt, so klagen Wir unser Leid dem himmlischen Gestirn, Das uns nicht ganz bergißt.

Shrewsbury.

Du bist ein Heldenmädchen, straf' mich Gott! Gern hätt' ich mitgefochten, wäre nicht Das Alter solch ein widerspenstig Ding, Das jeden Willen lähmt. Doch war's verwegen —

Arabella.

Verwandelt hat mich das Geschick: noch jetzt Glüht beiße Rampfesluft in meinen Bulfen, Und dieses Rerkers Manern möcht' ich brechen. Als Markham nahte mit den tapferen Genossen, jauchzt' ich auf in wilder Lust. Die lang ersehnte Freiheit fam; ich griff Bu Kahn' und Schwert und führte diese Scharen. Und mächtig wuchs die Flut von Dorf zu Dorf. Von Stadt zu Stadt. Doch eh sich alles noch Geordnet und gefügt zu fester Macht. Da kamen über uns des Königs Reiter: Es war ein heißer Kampf, die Seele weinte 11m das vergoffne Blut, boch schwebte sie Auf freien Schwingen über Kampf und Tod. Rein Nerv, der zitternd ihren Schwung gelähmt; Hindurch, wo Liebe winkt mit ihrer Krone Und Englands Krone mit der Liebe Kranz! So zwischen Todten, Sterbenden hindurch. Wie durch ein grannhaft Traumbild, trug das Roff Mich durchs Getümmel, bis es hochaufbäumend. Bon einem Schuß getroffen, niederstürat'.

Und so ich in der Feinde Hand gerieth. Die Meinen flüchteten zersprengt ins Feld; Vielleicht daß der zerstreuten Schar gelang, Bei Seymour's Fahne wieder sich zu sammeln.

Tadn.

Wir hoffen noch, ja, ja, ganz frisch und freudig — So unverwüstlich ist des Menschen Herz —, Zwar nicht, daß Gott je diesen König besser, Denn Gottes Allmacht auch hat ihre Grenzen; Doch daß ein Sieg von Sehmour uns befreit.

Shrewsbury (leise).

Fürwahr, ihr habt ein Recht dazu. In London Schweigt man Erfolge todt, die unbequem; Doch das geschäftige Gerücht erzählt —

Tady.

Nur leise; wenn man lauschte -

Arabella.

Wär' es möglich!

Shrewsbury.

Daß vor vier Tagen Seymour einen Sieg Errungen hat, die königlichen Truppen Geschlagen —

Arabella.

O Triumph!

Shrewsburn.

Und sich ber Hauptstadt

Mit raschen Märschen nähert. In der That, Es herrscht ein dumpf und grollend Schweigen hier; In diesem Schweigen brütet die Empörung.

# Tadn.

Da zieh' ich mir nochmals mein Festkleid an, Und prunke wie in meiner stolzen Jugend, Und schlinge einen Kranz in meine Locken, Und geb' dies silberweiße Haar den Winden: Ja, wenn sie alle lachen, sei es drum! Ich hasch' den späten Lenz bei seinen Schwingen; Denn Lenzeswonne blüht in meiner Brust, Wenn Sehmour siegt und uns die Freiheit winkt!

# Shrewsburn.

Es sind Gerüchte nur — halt eine, halt ein! Ei, Kate, ich glaub', wenn dich am Fittich schon Der Tod ergreift, du lachst noch wie ein Kind Und willst noch einen bunten Faster haschen.

#### Arabella.

Was bleibt uns übrig als ein selig Hoffen? Oft wenn die Welt sich ganz verhüllt, da leuchtet In unsrer Seele auf ein wunderbar Entzücken. Dieser düstern Lampe Schein Wird ein ambrosich Licht, der Riegel klirrt, Die Pforten öffnen sich, die Mauern stürzen — Ihn seh' ich, ihn, sein edelschönes Bild, In seiner Hand des Cherubs Schwert, den Retter, Den Kächer der Geliebten, Seymour, Seymour! Bierter Anftritt.

Seymour, als ein Offizier ter Königlichen, mit Schärpe, falichem Bart, unstenntlich. Vorige.

Senmour (zur Wache).

Befehl bes Königs.

Wache.

Tretet ein!

Senmour.

Im Namen

Des Königs Jakob meld' ich Lady Stuart, Daß Seymour's Schar in Kent geschlagen ist, Er selber flüchtig, und des Aufruhrs Banner Jetzt keinen Träger findet.

> Arabella. Weh' uns, alles

Verloren!

Tadn.

Armes Rind!

Arabella. Nun komm, du Nacht

Des Grabs, du ew'ge hoffnungslose, komm! Geblendet ist das innre Auge mir, Im tiefsten Dunkel wohnt die Seele jetzt; Ob draußen Nacht, ob Tag, ich weiß es nicht. Zurück, von wo du kamst, du flüchtig Leben! Ein Frethum war's, daß du ans Licht dich wagtest; Kehr' wieder heimwärts in die Kinsterniß!

Shremsburn.

Schont ihren Schmerz! Es war von einem Sieg Die Rede — Senmour.

Doch die Niederlage folgte Entscheidend auf dem Fuß ihm nach.

Arabella.

Vergebens

Rief ich den Namen aus; ich werd' ihn rufen, Ermüdend jedes Echo dieses Kerkers, Liebkosen will ich diesen kalten Mauern, Weil sie den einen Namen wiederhallen! O Schmour, Sehmour, nie sehn wir uns wieder!

Senmour.

Verzweifelt nicht, Mylady.

Arabella.

Diese Stimme -

O Gott, ein Gaukelspiel, wahnwitz'ger Traum!

Seymour.

Rein, Arabella.

(reißt sich den falschen Bart ab und schleubert die Schärpe von sich) Fort, du falsche Maske!

Arabella.

D William, William!

Senmour.

Dein im Leben, bein

Im Tob! (sie umarmen sich.)

Tady.

Der Thränen mehr; und doch, ich fühl's -

Shrewsburg.

Gi, Rate,

Du ftedft mich an mit beinen Menschlichkeiten!

Und ist es wahr, was du verkündet hast?

Seymour.

Wir sind besiegt; ich steh' hier als der letzte Rebell.

Arabella.

O Gott, so kurz gemessen nur Dies grenzenlose Glück!

Senmour.

Und glaubtest du,

Ich ließe dich allein in dieser Nacht Des Kerkers? Nicht als Sieger konnt' ich kommen, So komm' ich als Besiegter, um dein Los Mit dir zu theilen.

Arabella.

William!

Seymour.

Hoffnungslos

War auch die Flucht und hätte mich entehrt; Verloren ist für immer unsre Sache; So such' ich in des Löwen Höhle selbst Die Liebe und den Tod.

Shrewsburn.

Und wie gelang

Es Euch, Mysord, der Feinde Wachsamkeit Zu täuschen?

Senmour.

Ginem Hauptmann, welchen ich Im Kampf getödtet, nahm ich seine Wehr Mit allen königlichen Zeichen; hier In London selber wußt' ich mir die Maske Zu schaffen, die mein Angesicht entstellt. So kam ich an des Königs Hof, ein Bote Des Feldherrn, unsre Niederlage kündend, Bon allen unerkannt. Bereit erklärt' Ich mich, der Lady als ein Augenzeuge Den Tod des höchst verrätherischen Seymour Zu melden; und der König sandte mich, Wie ich gehofst, sogleich hierher zu dir. Noch eine Meldung hab' ich für den König: Ein Abenteuer, welches ich bestanden, Enthüllte mir ein schreckliches Geheimnis. Dann schließ' ich meine Rechnung mit dem Leben.

Arabella.

Wo sind von Malvoisie die rothen Rosen? Senmaur.

Sie blühn noch einmal auf, bin ich bei dir. Und bist du blaß, du holde weiße Rose, So bist du doch entzückender als sie! Ein tapfres Heldenmädchen halt' ich jetzt In meinem Arm, das vor dem Ted nicht zagt. So frag' nicht nach dem Morgen, Arabella! Wir schöpfen aus in einem Augenblick Jetzt langer Tage, langer Monde Glück! Dein Kuß so süß, im heißen Liebeswerben Ein Fenertod und ein verzücktes Sterben!

Arabella.

Ich klammre mich an dich wie an das Leben. Sprich nicht vom Tod; ich weiß, er sieht uns über

Die Schulter, doch vor seiner kalten Mahnung Flammt lichter noch des Lebens Glut empor. D. ich bin anders, als du mich verlaffen: Ich war ein schüchtern Kind, mein Auge fab Ins unbefannte Leben ahnungsvoll; So heilig war mir alles, und ich fühlte Der Blume Schmerz, die ich vom Zweige brach. Jett führt' ich felbst das niorderische Schwert. Bin mit dem Tod vertraut, sah Augen brechen. Wie Blütenkelche sich am Abend schließen: Jett fühl' ich erst des Lebens vollen Werth. D fel'ger Rausch, o namentos Entzücken, D fühner Raub, dem Tod vorweggenommen! Mit allen letten Gluten meiner Seele. Mit jeder Fiber, die vor Wonne bebt. Umfass' ich dich, vergrab' mich in mein Glück, Das mir gehört und das man mit dem Leben Zugleich nur rauben fann!

Shrewsburn.

Man kommt.

Tadn.

Und feh'

Ich recht, fo ift's ber König.

Seymour.

Morbet er

Co früh bas lette Glüd?

(tritt beiseite ine Dunkel hinter Lord Shrewebury.)

Fünfter Auftritt.

Jakob. Carr. Philipp Herbert. Cecil. Gefolge und Vorige.

Jakob.

Ein heitrer Tag!

Ich bringe meine rosge Laune jetzt Und etwas Sonnenschein in diesen Kerker. — Du weißt es., liebe Nichte?

Arabella.

Sire, ich hörte

Die Kunde.

Jakob.

Wohl! Nunc pellite curas, fort Mit allen Sorgen! Siehst du, theure Nichte, Die Engel Gottes schirmen meinen Thron Und schleudern in den Staub den Hochverrath. Du hast dich thöricht mit dem Schwert umgürtet, Wie's nimmer einer zarten Jungfrau ziemt — Bin ich ein Holosernes, kühne Judith? Du hast den Kopf verwirkt.

Arabella.

Ich weiß es, Sire.

Jakob (zu Carr).

Der Kopf? Nun? Caput, caput, nach der dritten! Ich sah dich nie so grenzenlos zerstreut.

Carr.

Sire, hier in biesen unheilvollen Räumen -

Jakob.

Was, unheilvoll! Wir sind ja nicht Berbrecher Ich fühl' mich hier behaglich, wo Instiz

In seinen Käsig jeden Bogel sperrt:
So schafft sie Ordnung in der Welt. Mir war Die Krone nie so leicht wie grade heut.
Der Tudor liegt erschlagen. Liebe Nichte,
Leg' Trauerkleider an! Ich kann's nicht ändern.
Du liebtest ihn zu sehr, doch Lieb' ist Thorheit.
Haha, du mit dem Schwert und mit der Fahne!
Nachtwandlerin, ich hoffe, daß du wach bist,
Nicht mehr auf schwindlig steile Dächer kletterst.

Tady.

Vergebt es ihr, was sie im Traum gethan!

Ei, Mutter Weisheit, hat der Tower Euch Noch nicht die kecke Zunge stumm gemacht? Ums Himmels willen, haltet Euch nicht schadlos Für langes Schweigen jetzt an Euerm König. Doch weil mir heut des Glückes Sterne leuchten, Und weil der Tudor todt, den Gott verdamme, So will ich jetzt in Gnaden —

Cecil.

Nimmer, Sire!

Ihr habt die Lady dem Gericht entzogen: Das heißt den Hochverrath ermuthigen; Und wollt Ihr gar nun Gnade üben —

Jakob.

Schweigt!

Das steht bei mir, das ist ein göttlich Recht, Ein Kronjuwel, mir theurer als die andern — (für sich) Obgleich ich's nicht versetzen kann. (laut) Da Seymour Gesallen, der Verrath bestraft, so künd' Ich dir die Freiheit, Nichte.

Cecil. Majestät — Takob.

Ich will's, ich will's!

Tadn.

D Himmel!

Jakob.

Siehst du, Robert,

Ich bin ein guter König. Steh doch nicht So finster da, dein Lächeln soll mir's lohnen. — Doch wie, die Lady wie in Erz gegossen? Kein Kniefall, kein Entzücken, keine Thränen? Bist du erstarrt vor Wonne, Arabella?

Arabella.

Ihr scheuft die Freiheit mir, weil Seymour todt?

Jakob.

Weil die verrätherische Lieb' mit ihm Den letzten Athemzug gethan.

Arabella.

So nehmt

Zurud die einz'ge Gnade, die Ihr mir Erwiesen habt, solang' ich lebe; denn Sir William Senmour lebt.

Jakob.

Er lebt? Unmöglich!

Seymour (vortretenb).

hier steh' ich, Gire, und trote Guerm Born.

Jakob.

Ich sehe Geister — Robert, stütze mich! Heraus die Schwerter, denn er hat ein Schwert!

Verrath! Erneute Schuld! Und todt geboren Ift meine Gnade; walte du allein, Gerechtigkeit! Doch jener Hauptmann, der Mein königliches Ohr belog —

Seymour.

Das war

Ich selbst.

Jakob.

Betrug! Verrath! Das ist die Hexe, Die mit dem Teufel buhlt! Ihr seht, Mylords, Ich muß sie bannen, oder bin gebannt. Gerechtigkeit!

Senmour.

Für alle Unterthanen:

Go ziemt's bem König.

Jakob. Zweifelt Ihr daran? Senmour.

So ruf ich selbst den Spruch des Richters an Und trete auf, vor diesen Zeugen allen, Als Kläger wider Robert Carr, Vicomte Von Rochester, und Lady Francis Esser.

Carr (bei Seite).

Als Kläger? Ew'ger Gott! Doch Sepmour, wie, Was kann er wissen?

Jakob.

Siehst du, armer Robert, Daß meine Feinde auch die deinen sind? So magst du dich mit deinem König trösten. Sieh mir ins Aug'! Verschmerz' die neue Kränkung! O, du bist bleich — vor Zorn; ich fühl' es auch. Geduld, mein Freund, wir haben ja den Blitz, Der alles niederschmettert, und wir sitzen Dann ruhig droben in der goldnen Wolfe. (zu Sehmour). Spart Eure Worte! Wollt Ihr uns ermüden Mit allem, was geschwätzig die Berleumdung Von Ohr zu Ohr an meinem Hose zischelt? Ich weiß es wohl, die Tugend meiner Ladies Gefällt sich oft in solcher Steinigung.

Senmour.

Nein, Sire, ich klage nicht das Laster an, Nur das Verbrechen.

Jakob.

Große Worte, pah! Nur Dampf, wie ihn das Höllenkraut erzeugt, Den man verweht mit einem Wink der Hand! Parturiunt montes, es spalten sich Die Berge, und ein Mäuslein kommt zu Tag.

Carr.

Ich bin zu hoch gestellt an diesem Hof, Als daß Verleumdung hier es wagen dürfte, Vor allen diesen Zeugen mich zu schmähn. Ich bitte um den Schutz des Königs!

Cecil.

Gire,

Es handelt sich um ein Berbrechen. Sicher Gelingt's dem Lord, sich siegreich zu vertheid'gen.

Philipp.

Dem Aläger darf man nicht das Wort versagen.

Jakob (zu Carr).

O fürchte nichts; ich werde selber dich Bertheidigen.

Seymour.

Ich richte eine Klage

Auch gegen Eure Majestät.

Jakob.

Sehr fühn!

Doch besser Klagen als gezückte Schwerter. Rur zu, nur zu!

Seymour.

Sie wollten, Sire, die Sand

Der Lady Stuart einem — Mörder geben.
(Allgemeine Bestürzung.)

Carr (für sich).

3ch bin verloren!

Jakob.

Schickt den wackern Mann Doch nach der Nieswurzinsel des Horaz; Sein Hirn ist frank, und er bedarf der Heilung, Eh er dem Schwerte des Gerichts verfällt.

Arabella.

Was fagst du, William?

Ford und Fady. Wär's möglich?

Cecil (zu Sehmour).

Weiter,

Mlylord! Ihr könnt noch nicht zu Ende sein; Denn diese Klage von so schrecklichem Gewicht verlangt Beweise. Seymour.

Overburh

Starb hier im Tower.

Jakob.

Wohl, man brachte mir

Die Nachricht.

Seymour.

Und er starb an Gift.

Bakob.

Unmöglich!

Seymour.

Und Robert Carr und seine Lady reichten Ihm dieses Gift.

Carr.

Elender! Wärst du nicht Schimpflichem Tod verfallen, meinen Handschuh Würf' ich dir ins Gesicht, auf Tod und Leben Kämpst' ich mit dir!

Senmour.

Ich nehme nimmermehr Die Fordrung an; mit Mördern kämpft man nicht, Die hängt man an den Galgen.

Carr.

Darf er's wagen,

Schamlos vor meinem König —

Cecil.

Redet weiter!

Senmour.

In London sucht' ich die verrufue Stätte

Geheimer Künste auf, um mich zu waffnen Auf jeden Ausgang mit dem schnellsten Mittel, Das uns der Macht der Mächtigen entzieht. Der Doctor Foreman und die Mistref Turner Bereiten solchen Zaubertranf; und Foreman Erkannte mich trot der Vertleidung, schlau Geübt in solcher Runft; ich sah's, er wollte Die Säscher rufen. Ich fam ihm zuvor. Und mir gelang's, ihn ringend zu betäuben. Da flog im Kampf ein Zettel mir zu Fiigen, Den er verlor; ich warf gleichgült'ge Blide Darauf, ich fab die Züge Robert Carr's; Sie wurden eine Fenerschrift, als ich Sie las: "Hier hundert Pfund. Die Laby meint, Daß Euer Gift zu langsam wirkt; Lord Gore Ift gern bereit, Guch ganglich ungeftort Bu Thomas Overburn zuzulassen. Vollendet Euer Werk! Lord Robert Carr." hier ift der Zettel.

Carr.

Fälschung, schnöbe Fälschung!

Cecil.

Es find die Büge des Vicomte.

Jakob.

Thr glaubt? Sehr ähnlich in ber That! Haha, Ihr meint? Fast möcht' ich selbst es glauben, wär' es nicht So ganz unglaublich.

Cecil.

Sire, ich schöpfte selbst

Schon Argwohn bei Sir Thomas Overbury's Plötlichem Tod. Was ich erforscht im stillen Durch Zeugen aus dem Tower, findet jett Durch diese Schrift so surchtbare Bestät'gung, Daß ich ersuchen muß, so schwer mir's wird, Den Lord zu stellen vor Gericht, mit ihm Des Towers Commandanten General Gore, Den Doctor Foreman und die Mistreß Turner, Vor allen aber Lady Francis Esser,

Carr (für fich).

Der König zaudert, weh mir!

D, daß ich's that! Berloren!

Jakob

(wie aus einem Traum auffahrenb). Mörder! Mörder!

Hinweg von ihm! Wer wäscht die Hände rein, Die seine Hand gedrückt? Bin ich von Sinnen? Der Einz'ge, dem ich ganz mich hingegeben — Der Angstschweiß perlt auf seiner Stirn, ja, ja, Und jeder Tropsen ruft ein Schuldig aus! O grenzenlos betrogen! Dies mein Robert? Den hat ein Teufelszauber mir vertauscht, Und meine Puppe ward ein Wechselbalg. (hin = und berlausend)

Walpurgis, o Walpurgis! Ein großer Hexensabbat wird die Welt! Fort, Tugend, Treue, Freundschaft, in den Winkel! Ist denn mein Arm noch nicht verschrumpft, mein Knie Noch nicht gelähmt, und schielt das Auge nicht? Bin ich dem bösen Zauber nicht versallen? Und lacht Ihr über mich? Wer lacht? Wer lacht? Ich schlag' mit meinem Scepter in den Sput — Noch bin ich König!

Carr.

Onabe, Gire!

Jakob.

So hätt'

Ich sichrer noch im wüsten Wald gewohnt, Als an des Mörders Bruft geruht. Hinweg!

Carr (von Cecil abgeführt).

Herabgestürzt von meiner stolzen Höhe, Vernichtet! D du wilde Leidenschaft, Du trägst den Tod im Herzen! Francis, Francis! (ab mit Cecil.)

Jakob.

O, Mord ist schlimm; doch schlimmer als der Mord Ist Hochverrath, und dem Beklagten folge Der Kläger in die Haft!

Seymour.

Ein Wort noch, Sire.

Ihr habt der Lady Arabella Stuart Die Freiheit zugesichert, weil Ihr glaubtet, Ich sei gefallen.

Jakob.

Wohl; doch da Ihr lebt —

Senmour.

So haltet Euer Wort! (einen Ring vom Finger in den Mund nehmend) Mein Leben zählt Nach Augenblicken nur.

Allmächt'ger Gott!

Jakob.

Wirft hier der Kerker alle Schrecken aus? Muß ich dem Tod ins grause Antlitz sehn?

Seymour.

Auf, Arabella, du bist frei: so sebe, Und einer schönen großen Zukunst lebe! Es kommt ein Tag, da siegt dein gutes Recht, Und Englands Krone schmückt die Stirne dir. Ich sterbe — für die Königin!

Arabella.

Mein William,

Was ist die Welt, das Leben ohne dich? Dich, dich nur sucht' ich, als ich das Panier Erhob, zu streiten wider diesen König: Hier liegt die Krone, hier mein Königreich. Den Ring, den Ring!

Seymour.

Unselige, du wolltest —

Arabella.

Unselig, weil ich selig nur in dir!

Jakob.

Trennt fie, trennt fie! Er zieht fie nach!

Arabella.

Den Ring!

Seymour.

Hier ist er.

(Babrent bie Bache nabt, ichlurft Arabella bas Gift bes Ringes.)

Ewig bein! So blühn sie wieder, Bon Malvoisie die rothen Rosen, auf. Wir küssen uns im Schatten hoher Eschen, Und eine stille blaue Blume winkt Am Sarkophag; das ist die Todtenblume, Die slüstert süße Märchen uns ins Ohr. Du hörst nicht mehr, o William — bleibe, bleibe! (Seymour sinkt sterbend zurück.)

Tyrann, sieh beine Opfer! Sterbend spottet Die treue Licbe beiner Macht. Dein Tower Ist nur ein kläglich Ding; das Grab ist fester. Ich komme, William! (stirbt.)

Jakob (verftört).

Und eine Stuart Stirbt hier, vor meinen Augen, eine Stuart! Ist das die Freiheit, die ich gnädig dir Gewähren wollte? Welch ein Tag, Ihr Herrn! Seht mich nur an, ich altre heut um Jahre! Ich will sie scierlich beerdigen. (zur Laby) Ihr sorgt dafür! Seid frei!

Tady.

D laßt uns, Sire,

In Malvoisie unter jenen Bäumen, Wo sie den ersten Jugendtraum geträumt, Ein stilles Grab ihr schaufeln und dem Freund! Wir decken's dann mit weißen Rosen zu.

Der Borhang fällt.



